

#### PRESENTED

TO

## THE UNIVERSITY OF TORONTO

ΒY

The Magistracy & Bremerhaven

VII. C. 177.

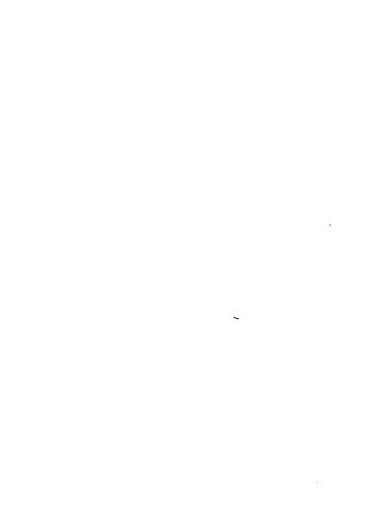

WG46.2

## C. M. Wieland's

# fämmtliche Werke.



Leipzig.

3. Göfden'iche Verlagshandlung. 1853.

11869 91 18 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34

## Geschichte des Agathon.

Quid Virtus et quid Sapientia possit Utile proposuit nobis exemplum.

Dritter Band.



## Inhalt

### bes dritten Theils.

Seite

| Eilftes Buch. Agalhon am Hofe des Konigs Diony=                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| fius von Sprafus.                                              |    |
| Control Com Markey Subar sine also Waterweld haft michay Cin   |    |
| Erfied Cap. Ugathon findet eine alte Bekanntichaft wieder. Gin |    |
| Bildnif bes Dionnfius im Geschmad herrn Josua Reinolds         | 3  |
| 3meites Cap. Borlaufige Entichliegungen unfere Selben. Cha-    |    |
| rafter des Ariftippus                                          | 9  |
| Drittes Cap. Agathone erfte Ericheinung am Sofe                | 17 |
| Bierted Cap. Gine afademifche Sigung, wobei Agathon ein        |    |
| neues Talent ju zeigen Gelegenbeit hat                         | 21 |
| Fünftes Cap. Dionnfins läßt bem Ugathon Borfchlage thun,       |    |
| und bewilligt die Bedingungen, unter welchen diefer fich       |    |
| entichtieft, fein Gehülfe in der Regierung gu merden.          | 30 |
| Sechstes Cap. Ginige Betrachtungen über das Betragen Mga-      |    |
| thong.                                                         | 32 |

| Geil | * " *                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | Bwölftes Buch. Agathons Staatsverwaltung; feine                |
|      | Fehler gegen alle Hof= und Weltflugheit, und fein Fall.        |
|      | Erfied Cap. Etwas von Saupt: und Staatsactionen. Betra:        |
| 37   | gen Agathone am Sofe des Konige Dionnfine                      |
|      | Zweites Cap. Geheime Nachrichten von Philiffus. Agathon        |
|      | gieht fich die Feindschaft des Timokrates durch eine Sand-     |
|      | lung ju, modurch er fich um Dionnfius und um gang Gis          |
| 48   | cilien verdient macht                                          |
| 56   | Drittes Cap. Beifpiele, daß nicht alles mas gleißt Gold ift    |
| 63   | Biertes Cap. Mleoniffa                                         |
| 71   | Funftes Cap. Gine Soffomodie                                   |
|      | Sechetes Cap. Agathon begeht einen großen Fehler gegen die     |
| 76   | Sofflugheit. Folgen davon                                      |
|      | Siebented Cap. Gine merfwurdige Unterredung gwifchen Iga=      |
|      | thon und Ariftippus. Entichliefungen des Erften, mit den       |
| 83   | Grunden für und wider                                          |
|      | Uchtes Cap. Agathon verwidelt fich in einen Anfchlag gegen     |
| 94   | den Tyrannen, und wird in Berhaft genommen                     |
| 98   | Meuntes Cap. Dermaliger Gemütheguftand unfere Belden           |
|      | Behntes Cap. Ugathon erhalt einen fehr unvermutheten Befuch,   |
| 197  | und wird auf eine neue Probe gestellt                          |
|      | Gilftes Car. Agathons Schuprede fur fich felbft, und Erflarung |
| 121  | auf den Unirag des Sippias                                     |
|      | 3wolftes Cap. Agathon wird wieder in Freiheit gefest, und      |
| 135  | vertägt Sicilien                                               |

|                                                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Dreizehntes Buch. Agathon fommt nach Tarent, wird              |       |
| in die Familie des Archytas eingeführt, entdeckt in            |       |
| ber wieber gefundenen Pfyche feine Schwefter, und              |       |
| findet die fcone Danae wieder.                                 |       |
| Erftes Cap. Urchntas und die Tarentiner. Charafter eines       |       |
| feltnen Staatsmanne                                            | 141   |
| Zweites Cap. Gine unverhoffte Entdedung                        | 151   |
| Drittes Cap. Begebenheiten der Pfinde                          | 159   |
| Biertes Cap. Etwas das man vorherfeben fonnte                  | 166   |
| Funftes Cap. Agathon verirrt fich auf der Jago, und flogt in   |       |
| einem alten Schloffe auf ein febr unerwartetes Aben-           |       |
| teuer                                                          | 169   |
| Cechotes Cap. Gin Studium fur die Seelenmaler                  | 177   |
| Siebentes Cap. Borbereitung jur Geschichte ber Danae           | 185   |
| Dierzehntes Buch. Geheime Gefchichte ber Danae.                |       |
| Erftes Cap. Danae beginnt ihre geheime Gefchichte ju ergahlen. | 192   |
| 3meites Cap. Erfte Jugend der Danae, bis ju ihrer Befannt:     |       |
| fchaft mit dem Alcibiades                                      | 195   |
| Drittes Cap. Alcibiates macht feine junge Geliebte mit         |       |
| Ufpafien bekannt                                               | 207   |
| Biertes Cap. Charafter bes Alcibiades, von Afpafien gefchit-   |       |
| deri. Wie bie Danae in Afpafiens Saufe erzogen wird            | 213   |
| Fünftes Cap. Abfichten des Alcibiades mit ber jungen Danae.    |       |
| Er umringt feinen Plan mit felbftgemachten Schwierigkeis       |       |
| ten und mird in feiner eigenen Schlinge gefangen               | 224   |

#### VIII

| Sechotes Cap. Neue Kunfigriffe des Alcibiades. Eine Philip:                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| pika gegen das männliche Geschlecht, ale eine Probe der                           |     |
| Philosophie ber fconen Afrafia                                                    | 234 |
| Funfgehntes Duch. Berfolg und Befchluß ber gebei-<br>men Begebenheiten ber Danae. |     |
| Erftes Cap. Erfte Berirrung der iconen Danae                                      | 247 |
| Zweites Cap. Danae und Chrus                                                      | 258 |
| Drittes Cap. Danae ju Emprna Beichluß ihrer Beichichte,                           |     |
| mit dem iconen Giege, den fie über Agathon erhalt                                 | 267 |
| Sechzehntes Buch. Befchluß.                                                       |     |
| Erftes Cap. Agathon faßt den Entichluß fich dem Archytas                          |     |
| noch genauer gu entdecen, und gu diefem Ende fein eigener                         |     |
| Biograph zu werden                                                                | 279 |
| 3weites Cap. Gine Unterredung gwifden Agathon und Ar-                             |     |
| d)11a8                                                                            | 285 |
| Drittes Cap. Darftellung ber Lebensweisheit des Urchntas                          | 299 |
| Bierred Cap. Beichlug ter Beichichte Agathone                                     | 524 |

# Geschichte des Agathon.

Dritter Theil.

Künste die Eitelkeit des Dionyssus seinen eigenen Bedürfnissen zinsbar zu machen. Agathon und Aristippus hatten einander zu Athen gekannt. Aber damals contrastirte der Enthusiasmus des ersten mit dem kalten Blut und der humoristischen Art zu philosophiren des andern zu stark, als daß sie einander wahrhaftig hätten hochschäßen können; wiewohl Aristipp sich öfters bei den Versammlungen einfand, welche damals Agathons Haus zu einer Akademie der besten Köpfe von Athen machten. Die Wahrheit war, daß Agathon mit allen seinen schimmernden Eigenschaften in Aristipps Angen ein Phantast, und Aristipp mit allem seinem Wish nach Agathons Vegrissen ein bloßer Sophist war, geschickter weibische Sphariten durch seine Grundsaße noch Spharitischer, als junge Kepublicaner zu tugendhaften Männern zu machen.

Der Eindruck, welcher beiben von diefer ehemals von einander gefaßten Meinung geblieben war, machte sie slußen, da sie sich nach einer Trennung von drei oder vier Jahren so unvermuthet wieder sahen. Das sollte Agathon — das sollte Aristipp sepn? dachte seder bei sich selbst, war überzeugt, daß es so sey, und hatte doch Mühe, seiner eigenen Ueberzeugung zu glanben. Aristipp suchte im Agathon den Enthusiaften, welcher nicht mehr war; und Agathon glaubte im Aristipp den Spbariten nicht mehr zu finden; vielleicht allein, weil seine eigene Weise, Personen und Sachen ins Auge zu fassen, seit einiger Zeit eine merkliche Beränderung erlitten hatte.

Ein Umgang von etlichen Stunden lofete beiden das Rathfel ihres anfänglichen Irrthums auf, zerftreute den Reft des alten Vorurtheils, und flöfte ihnen die Neigung ein,

bessere Freunde zu werden. Unvermerkt erinnerten sie sich nicht mehr, daß sie einander ehmals weniger gefallen hatten; und ihr Herz liebte den kleinen Selbstbetrug, dassenige was sie jest für einander empfanden, für die bloße Erneuerung einer alten Freundschaft zu halten. Aristipp fand bei unserm Helden eine Gefälligkeit, eine Mäßigung, eine Politur, welche ihm zu beweisen schien, daß Erfahrungen von mehr als Einer Art eine starke Veränderung in seinem Gemüthe gewirkt haben müßten. Agathon fand bei dem Philosophen von Eprene etwad mehr als bloßen Wiß; er fand einen Beobachtungsgeist, eine gesunde Art zu denken, eine Feinheit und Richtigkeit der Beurtheilung, welche den Schüler des weisen Sokrates in ihm erkennen ließen.

Diese Entbedungen gößten ihnen natürlicher Weise ein gegenseitiges Jutrauen ein, welches sie geneigt machte, sich weniger vor einander zu verbergen, als man bei einer ersten Zusammenkunft zu thun gewohnt ist. Agathon ließ feinem neuen Freunde sein Erstaunen darüber sehen, daß die Hosf-nungen, welche man sich zum Bortheil Siciliens von Platons Ansehen bei dem Dionysius gemacht, so plözlich und auf eine so unbegreisliche Art vernichtet worden seven. In der That bestand alles, was man in der Stadt davon wußte, in bloßen Muthmaßungen, die sich zum Theil auf allerlei unzuverlässige Anekoten gründeten, dergleichen in Städten, wo ein Hof ist, von müßigen Leuten, welche sich das Ansehen geben wollen, als ob sie mit den Geheimnissen und Intriguen desselben genau bekannt wären, von Gesellschaft zu Gesellschaft herumgetragen zu werden psiegen. Aristipp hatte, seitdem er sich an Dionysens

Sofe aufhielt, die ichwache Geite diefes Pringen, den Charafter feiner Bunftlinge, der Bornehmften der Stadt und der Sicilier überhaupt fo gut ausstudirt, daß er - ohne fich in die Entwicklung der geheimern Triebfedern (womit wir unsere Lefer icon befannt gemacht haben) einzulaffen - ben Agathon leicht überzeugen fonnte: ein gleichgültiger Bufchauer habe fich von den Anschlägen Dions und Platons, den Diony= fius zu einer freiwilligen Niederlegung der monarchischen Bewalt zu vermögen, feinen glücklichern Ausgang verfprechen fonnen. Er malte den Tyrannen von feiner beften Geite als einen Pringen ab, "bei dem die ungludlichfte Erziehung ein portreffliches Naturell nicht ganglich habe verderben konnen; der von Ratur leutselig, edel, freigebig, und dabei fo bildfam und leicht zu regieren fen, daß alles bloß darauf ankomme, in was für Sanden er fich befinde. Seiner Meinung nach, war eben diefe allzu bewegliche Bemuthsart und der Sang für die Vergnügungen der Sinne die fehlerhafte Seite diefes Pringen. Plato hatte die Runft verfteben follen, fich diefer Schwachbei: ten auf eine feine Urt zu feinen Absichten zu bedienen. Aber dieß hatte eine Geschmeidigkeit, eine Mischung von Nachgiebig= feit und Burudhaltung erfordert, wozu der Verfaffer des Rratylus niemals fähig fenn werde. Ueberdem hatte er fich gu deutlich merten laffen, daß er gefommen fen, den hofmeifter des Pringen zu machen; ein Umftand, der icon fur fich allein alles habe verderben muffen. Denn die fcmachften Rurften fenen allemal diejenigen, vor benen man am forgfältigften verbergen muffe, daß man weiter febe als fie. Gie murden fich's jur Schande rechnen, fich von dem größten Beift in der Welt

regieren zu laffen, fobald fie glauben, daß er fie regieren wolle. Daber tomme es, daß fie fich oft lieber ber ichimpflicen Berr= schaft eines Kammerdieners oder einer Maitreffe unterwürfen. welche die Kunftgriffe besigen, ihre Gewalt über das Gemuth des herrn unter fflavifden Schmeicheleien oder ichlauen Liebkosungen zu verbergen. Plato sen zu einem Minister eines fo jungen Prinzen zu spisfindig, und zu einem Günstling zu alt gemesen. Budem habe ihm feine vertraute Kreundschaft mit Dion geschadet, da fie feinen heimlichen Reinden beständige Belegenheit gegeben, ihn dem Pringen verdachtig ju machen. Endlich habe der Ginfall, aus Sicilien eine Platonische Revublit zu machen, an fich felbit nichts getaugt. Der Rational= geift der Sicilier fep eine Bufammenfebung von fo ichlimmen Eigenschaften, bag es, feiner Meinung nach, dem weifesten Befeggeber unmöglich bleiben wurde, fie zur republicanischen Tugend umzubilden; und Dionpfins, welcher unter gewiffen Umftanden vielleicht ein guter Fürft werden fonnte, murde, wenn er fich auch in einem Anstoß von eingebildeter Großmuth hätte bereden laffen die Tyrannie aufzuheben, allezeit ein fehr fchlim= mer Burger gemefen fenn. Diefe allgemeinen Urfachen fepen (was auch die nähern Veranlaffungen der Verbannung des Dion und der Ungnade oder wenigstens der Entfernung des Platon gewesen fenn möchten) hinlänglich, begreiflich zu machen, daß es nicht anders habe geben fonnen. Sie bewiesen aber auch (feste Ariftipp mit einer anscheinenden Gleichaultigfeit bingu), daß ein anderer, der fich die Rebler diefer Vorganger ju nube ju machen mußte, wenig Mube baben murde, die unwürdigen Leute ju verdrängen, welche fich wieder in den

Befit bes Intrauens und ber Autorität bes Prinzen gefcmungen batten."

Agathon fand diese Gedanten seines neuen Freundes fo wahrscheinlich, daß er fich überreden ließ, fie für mahr angunehmen. Und bier fpielte ibm die Gigenliebe einen fleinen Streich, deffen er fich nicht zu ihr vermuthete. Gie flufterte ihm (fo leife, daß er ihren Ginhauch vielleicht für die Stimme feines guten Benius hielt) den Bedanten gu: wie icon es mare, wenn Agathon dasjenige ju Stande bringen fonnte, was Plato vergebens unternommen hatte! Wenigstens dauchte es ihn fon den Verfuch zu machen; und er fühlte eine Art von ahnendem Bewußtseyn, daß eine folche Unternehmung nicht über feine Kräfte geben murbe. Diefe Empfindungen (denn Gedanken maren es noch nicht) fliegen, mahrend daß Aristippus sprach, in ihm auf. Aber er nahm sich wohl in Acht, das Gerinofte davon merfen ju laffen, und lenfte, um von einem fo folauen Söflinge nicht unvermerft ausgefund= fcaftet zu werden, das Befprach auf andre Begenftande. Ueber= haupt vermied er alles, was eine besondere Aufmerksamkeit auf ihn hatte richten konnen, defto forgfältiger, da er mahr= nahm, daß man einen außerordentlichen Mann in ihm gu feben erwartete. Er fprach febr befcheiden, und nur fo viel als die Gelegenheit unumgänglich erforderte, von dem Un= theile, den er an der Staatsverwaltung von Uthen gehabt hatte. Er ließ die Belegenheit entschlüpfen, die ihm von eini= gen mit auter Urt (wie fie wenigstens glaubten) gemacht murbe, eine Bedanten von Regierungsfachen und von den Sprafufi= ichen Angelegenheiten zu fagen. Er fprach von allem wie ein

gewöhnlicher Menfch, und begnügte fich, bei Belegenheit feben ju laffen, daß er ein Kenner aller fconen Sachen fen, wiewohl er fich nur fur einen Liebhaber ausgab.

Dieses Betragen, wodurch er allen Berdacht besonderer Absichten von sich entfernen wollte, hatte die Birkung, daß die meisten, welche mit einem erwartungsvollen Borurtheil für ihn gekommen waren, sich für betrogen hielten. Sie urtheilten, Agathon halte in der Nähe gar nicht, was sein Ruhm versspreche: und, um sich dafür zu rächen, daß er nicht so war, wie er ihrer Einbildung zu Liebe hätte sepn sollen, lieben sie ihm noch einige Fehler, die er nicht hatte, und verringerten den Werth der schönen Eigenschaften, welche er entweder nicht verbergen konnte, oder nicht verbergen wollte. Gewöhnliches Versahren kleiner Seelen, wodurch sie sich unter einander in der tröstlichen Beredung zu stärken suchen, daß kein so großer Unterschied, oder vielleicht gar keiner, zwischen ihnen und den Agathonen sev! — Und wer wird so unbillig seyn, ihnen einen solchen Behelf übel zu nehmen?

#### 3weites Capitel.

Borlaufige Entichliegungen unfere Selden. Charafter bes Ariftippus.

Sobald fich unfer Mann allein fah, überließ er fich ben Betrachtungen, die in feiner gegenwärtigen Stellung die natürlichften waren. Als er gehört hatte, daß Plato entfernt und Dionys wieder in feine vorige Bestalt zurückgetreten sey, war sein erster Bedante gewesen, Syrakus sogleich wieder zu

verlassen, und nach Italien überzusahren, wo er verschiedene Ursachen hatte, in dem Hause des berühmten Archytas zu Tarent eine gute Aufnahme zu erwarten. Allein die Unterredung mit dem Aristippus brachte ihn wieder auf andere Gedanken. Je mehr er dasjenige, was ihm dieser Philosoph von den Ursachen der vorgegangenen Veränderung gesagt hatte, überlegte; je mehr fand er sich ermuntert, das Werk, welches Plato aufgegeben, auf einer andern Seite, und, wie er hoffte, mit bestem Erfolg anzugreisen. Bon tausend mannichfaltigen Gedanken hin und hergezogen, brachte er den größten Theil der Nacht in einem Mittelstande zwischen Entschließung und Ungewisheit zu: bis er endlich mit sich selbst einig wurde, es darauf ankommen zu lassen, wozu ihn die Umstände bestimmen würden.

Inzwischen machte er sich doch, auf den Fall, wenn ihn Dionpsius an seinen Hof zu ziehen suchen sollte, einen Verzhaltungsplan: er stellte sich eine Menge Zufälle vor, welche begegnen könnten, und setzte die Maßregeln bei sich selbst sest, nach welchen er in jedem derselben handeln wollte. Die genaueste Verbindung der Klugheit mit der Rechtschaffenheit war die Grundlage davon. Sein eigner Vortheil kam dabei in gar keine Betrachtung. Er wollte sich durch keine Urt von Banden sessen lassen, sondern immer die Freiheit behalten, sich, sobald er sehen würde daß er vergebens arbeite, mit Ehre zurückzuziehen. Dieß war die einzige Rücksicht, die er dabei auf sich selbst nahm. Die lebhaste Ubneigung gegen alle populären Regierungsarten, die ihm von seinen ehmaligen Ersahrungen geblieben war, ließ ihn nicht daran denken, den

Siciliern zu einer Freiheit behülflich zu fenn, welche er für einen bloßen Namen hielt, unter deffen Schuß die Edeln eines Volkes und der Pöbel einander wechselsweise ärger twrannisiren, als es gewöhnlich ein einzelner Tvrann zu thun fähig ist. Denn dieser mag so arg senn als er immer will, so wird er wenigstens durch seinen eigenen Vortheil abgehalten, seine Stlaven gänzlich aufzureiben: da hingegen der Pöbel, wenn er die Gewalt einmal an sich geriffen hat, seinen wilden Bewegungen keine Gränzen zu sesen fähig ist.

Diese Betrachtung traf zwar nur die Demofratie; aber Agathon hatte von der Aristofratie feine beffere Meinung. Eine endlose Reihe von schlimmen Monarchen fchien ihm etwas das nicht in der Natur ift; und ein einziger guter Fürft mar (nach feiner Vorausfegung) genug, bas Blud feines Volles auf Jahrhunderte zu befestigen. Singegen glaubte er, die Aristofratie konne nicht anders als durch die gangliche Unterdrückung des Volks auf einen danerhaften Grund gefest werden, und fen alfo icon aus diefer einzigen Urfache die ichlimmste unter allen möglichen Verfaffungen. Go fehr gegen diese beiden Regierungsarten eingenommen, fonnte er nicht darauf verfallen, fie mit einander vermifden, und durch eine Art von politischer Chemie aus fo widerwärtigen Dingen eine aute Composition beraus bringen zu wollen. Gine folche Berfaffung dauchte ihn allgu verwickelt, und aus zu vielerlei Bewichten und Radern gusammengefest, um nicht alle Augenblide in Unordnung zu gerathen, und fich nach und nach felbst aufzureiben. Die Monarchie ichien ihm alfo, von allen Seiten

betrachtet, bie einfachfte, edelfte, und der Unalogie des großen Spftems der Ratur gemäßefte Urt die Menfchen zu regieren.

Diefes vorausgefent, glaubte er alles gethan gu haben, wenn er einen zwischen Tugend und Lafter bin und ber mantenben Pringen aus den Sänden ichlimmer Rathgeber gieben, und durch einen flugen Gebrauch der Gewalt, die er über fein Gemuth zu befommen hoffte, feine Denkungsart verbeffern fonnte. Denn er dachte noch immer zu gut von der menfch= lichen Ratur, als daß er nicht hatte hoffen follen, ibn auf diesem Wege unvermerft für die eigenthumlichen Reizungen der Tugend empfindlich ju machen. Und gefest auch, daß es ibm nur auf eine unvollfommene Art gelingen würde, fo hoffte er, wofern er fich nur einmal feines Bergens bemeiftert hatte, boch immer im Stande ju fenn, viel Gutes ju thun und viel Bofes zu verhindern; und auch diefes ichien ihm genng ju fenn, um beim Schluß des Schauspiels mit dem belohnen= ben Bedanken, eine icone Rolle wohl gefvielt zu haben, vom Theater abzutreten. In diefen fauft einwiegenden Gedanken schlummerte Agathon endlich ein, und schlief noch, als Ariflippus des folgenden Morgens wieder fam, um ihn im Namen des Dionpfius einzuladen, und bei diefem Pringen anfzuführen.

Die Seite, von der sich dieser Philosoph in der gegenwärtigen Geschichte zeigt, stimmt mit dem gemeinen Vorurtheil, welches man gegen ihn gefaßt hat, so wenig überein, als dieses mit den gewissesten Nachrichten, welche von seinem Leben und von seinen Meinungen auf uns gesommen sind. In ber That scheint dasselbe fich mehr auf den Misverstaud seiner Grundsäße und einige ärgerliche Mährchen, welche Diogenes von Laerte und Uthenaus (zwei von den unzuverlässigsten Compilatoren in der Welt) seinen Feinden nacherzählen, als auf irgend etwas zu gründen, welches ihm unfre Hochachtung mit Recht entziehen könnte.

Es hat zu allen Zeiten eine Art von Leuten gegeben, welche nirgende als in ihren Schriften tugendhaft sind; Leute, welche die Verdorbenheit ihres Herzens durch die Affectation der strengsten Grundsage in der Sittenlehre bedecken wollen; die sich das Ansehen einer außerordentlichen Zärte der Ohren in moralischen Dingen geben, und vor dem bloßen Schalle des Borts Wollust mit einem scheinheiligen Schauerzusammensfahren; furz, Leute, welche jedermann verachten würde, wenn nicht der größte Hause dazu verurtheilt ware, sich durch Massen, Mienen, Gebärden, Insterionen der Stimme und verdrehte Augen betrügen zu lassen. Diese vortrefflichen Leute thaten schon damals ihr Bestes, den guten Aristipp für einen Bollüstigen auszuschreien, der die Forderungen der sinnlichen Triebe zu Grundsähen seiner Philosophie, und die Kunst sich zu vergnügen zu seinem höchsten Gut gemacht habe.

Es ift hier der Ort nicht, die Unbilligfeit und den Ungrund dieses Urtheils zu beweisen; und es ift auch so nöthig nicht, nachdem bereits einer der arbeitsamsten Gelehrten unfrer Zeit, ungeachtet seines Standes, den Muth gehabt hat, in seiner kritischen Geschichte der Philosophie diesem Schüler des Sofrates Gerechtigkeit widerfahren zu laffen.

Ohne und alfo hier um Aristipps Lehrfage zu befümmern,

begnügen wir und von feinem Charafter fo viel zu fagen, als man wiffen muß, um die Perfon, die er an Dionpfens Sofe vorstellte, richtiger beurtheilen gu fonnen. Unter allen den vorgeblichen Weisen, welche fich damals an diesem Sofe befanden, mar er der einzige, der feine heimlichen Absichten auf die Freigebigfeit des Pringen hatte; wiewohl er fich fein Bedenken machte, Geschenke von ihm anzunehmen, die er nicht durch parafitifche Niederträchtigfeiten erfaufte. Durch feine natürliche Denkungsart eben fo fehr, als durch feine in der That ziemlich gemächliche Philosophie, von Ehrsucht und Beldgierigfeit gleich entfernt, bediente er fich eines gulanglichen Erbauts (welches er, bei Gelegenheit, burch den erlaubten Bortheil, den er von feinen Talenten jog, ju vermehren mußte), um, nach feiner Reigung, mehr einen Buichauer als einen Schanspieler auf dem Schauplate der Belt vorzustellen. Da er einer der besten Rovfe feiner Beit mar, fo gab ibm diefe Freiheit, worin er fich fein ganges Leben burd erhielt, Belegenheit, fich einen Grad von Ginficht gu erwerben, der ihn zu einem icharfen und fichern Beurtheiler aller Gegenstände des menfclichen Lebens machte. Meifter über feine Leidenschaften, welche von Natur nicht heftig waren, frei von allen Arten von Sorgen und Beschäften, fonnt' er fich in diefer heiterkeit des Geistes, und in diefer Rube des Bemuthe erhalten, welche die Grundzuge von dem Charafter eines weifen Mannes ausmachen. Er hatte feine fconften Jahre zu Athen, in dem Umgange mit Sofrates und ben größten Männern diefes berühmten Beitalters, jugebracht; die Euripiden und Ariftophanen, die Phidias und Polygnote, und

(die Wahrheit zu fagen) auch die Phrynen und Laidion, hatten feinen Wis gebildet, und jenes garte Befühl des Schonen in ihm entwidelt, welches ihn die Munterfeit der Grazien mit dem Ernfte der Philosophie verbinden lehrte. Nichts übertraf die Unnehmlichkeit feines Umgangs. Niemand wußte, fo wie er, die Beisheit unter ber gefälligen Bestalt des Scherzes und der guten Laune in folde Gefellichaften einzuführen, wo fie in ihrer eignen Geftalt nicht willfommen ware. Er befaß das Beheimnig, den Großen felbft die unangenehmften 2Bahr= beiten mit Sulfe eines Ginfalls oder einer Wendung ertraglich zu machen, und fich an dem langweiligen Befchlechte der Marren und Geden, wovon die Sofe der damaligen Kürften wimmelten, burch einen feinen Spott ju rachen, den fie dumm genug waren mit dantbarem Lächeln für Beifall anzunehmen. Die Lebhaftigfeit feines Beiftes und die Renntnig, die er von allen Arten des Schonen befag, machte dag ibn niemand übertraf, mo es auf die Erfindung finnreicher Ergöplichkeiten, auf die Anordnung eines Festes, die Auszierung eines Saufes, oder auf Urtheile über die Werke der Dichter, Tonfünftler, Maler und Bildhauer anfam. Er liebte das Vergnugen, weil er das Schone liebte; und aus dem nämlichen Grunde liebte er auch die Tugend. Aber er mußte das Vergnugen in feinem Wege finden, und die Tugend mußte ihm feine allzubeschwerlichen Pflichten auflegen. Dem einen ober der andern feine Bemächlichkeit aufzuopfern, fo weit ging feine Liebe nicht. Sein fester Grundsaß, dem er allezeit getreu blieb, mar: daß es in unfrer Gewalt fen, in allen Umftanden glüdlich zu fenn; des Phalaris glübenden Ochfen ausgenommen;

benn wie man in diesem follte glücklich senn können, davon konnte er sich keinen Begriff machen. Er sehte voraus, daß Seele und Leib gesund senn müßten. Alsdann komme es nur darauf an, daß man sich nach den Umständen zu richten wisse, anstatt (wie der große Haufe der Sterblichen) zu verlangen, daß sich die Umstände nach und richten, oder ihnen zu diesem Ende Gewalt anthun zu wollen. Mittelst dieser sonderbaren Geschmeidigkeit konnte er das vielbedeutende Lob verzienen, welches ihm Horaz gibt: daß ihm alle Farben, alle Umstände des günstigen oder widrigen Glückes gleich gut anzgestanden, oder (wie Plato von ihm sagte) daß es ihm allein gegeben sep, ein Kleid von Purpur und einen Kittel von Sackleinewand mit gleich guter Art zu tragen."

Es ift fein schwacher Beweis, wie wenig es dem Dionyfius an Fahigfeit das Gute zu schähen gesehlt habe, daß er Uristippen um aller dieser Eigenschaften willen höher achtete, als alle andern Gelehrten seines Hofes. Ihn mocht' er am liebsten um sich leiden, und öfters ließ er sich von ihm durch einen Scherz zu guten Handlungen bewegen, wozu ihn seine Pedanten mit aller ihrer Dialestif und schulgerechten Beredsamseit nicht zu vermögen fähig waren.

Diese darakteristichen Büge vorausgesest, läßt sich, daucht und, keine wahrscheinlichere Ursache angeben, warum Aristipp, sobald er unsern Helden zu Sprakus erblickte, den Entschlißte, ihn bei Dionpsius in Gunft zu sesen, als diese: daß er begierig war zu sehen, was aus e....r solchen Berbindung werden, und wie sich Agathon in einer so schlipfrigen Stellung verhalten würde. Denn auf einige besondere Bortheile fur

sich felbst konnte er dabei kein Absehen haben, da es nur auf ihn ankam, ohne einen Mittelsmann zu bedürfen, sich die Snade eines Prinzen zu nuße zu machen, der in einem Anskop von prablerhafter Freigebigkeit fähig war, die Einkunfte von einer ganzen Stadt an einen Luftspringer oder Eithersfrieler wegzuschenken.

Dem fev indessen wie ihm wolle, so hatte Aristipp nichts Angelegneres, als am nächsten Morgen den Prinzen, dem er bei seinem Ausstehen auszuwarten pflegte, von dem neu angekommenen Agathon zu unterhalten, und eine so vortheilhafte Abschilderung von ihm zu machen, daß Dionysins begierig wurde, diesen außerordentlichen Menschen von Person zu kennen. Aristipp erhielt den Austrag ihn unverzüglich nach hof zu bringen; und er vollzog denselben, ohne unsern helden merken zu lassen, wie viel Antheil er an der Sache gehabt batte.

#### Drittes Capitel.

Agathons erfte Erfcheinung am Sofe.

Agathon sah eine so bald erfolgende Einladung als eine gute Vorbedeutung an, und machte feine Schwierigkeit fie anzunehmen. Er wurde von Dionpsius auf eine sehr leutselige Art empfangen. Bei dieser Gelegenheit ersuhr er abermal, daß die Schönheit eine ftumme Empfehlung an alle Menschen, welche Augen haben, ift. Die Gestalt eines Apollo, die ihm

icon fo manchen guten und ichtimmen Dienft gethan, die ibm bie Verfolgungen der Opthia und die Buneigung der Athener jugezogen, ihn in den Augen der Thracischen Bacchantinnen jum Gott, in den Augen der iconen Dange jum liebenswürdig= ften der Sterblichen gemacht hatte, - diefe Bestalt, diefe einnehmende Gefichtsbilbung, diese mit Burde und Unftand gufammenfliegende Gragie, welche allen feinen Bewegungen und Sandlungen eigen mar, thaten ihre Wirfung und zogen ihm beimerften Anblid die allgemeine Bewunderung zu. Dionpfius, welcher als König zu wohl mit fich felbst zufrieden mar, um über einen Privatmann wegen irgend einer Bollfommenheit eiferfüch: tig ju fenn, überließ fich dem angenehmen Gindrucke, den diefer fcone Fremdling auf ihn machte. Die Philosophen hofften, das Inwendige werde einer fo viel versprechenden Außenseite nicht gemäß fenn; und diefe Soffnung feste fie in den Stand, mit einem Nafenrumpfen, welches ben geringen Werth, den fie einem folden Vorzuge beilegten, andeuten follte, einander gu= auflüftern bag er - fcon fep. Aber ben Soflingen fam es fdwer an, ihren Verbruß barüber zu verbergen, daß fie feinen Rebler an ibm finden fonnten, der fie für den Aublid fo vieler Vorzüge schadlos gehalten hatte. Wenigstens maren dieß die Bemerkungen, melde der faltfinnige Ariftipp bei diefer Belegenheit machte.

Agathon verband, in seinen Reden und in seinem gangen Betragen, mit ber edeln Freiheit und Zuversichtlichkeit eines Beltmannes, so viel Bescheidenheit und Klugheit, baß Diophius in wenig Stunden gang von ihm eingenommen war. Man weiß, wie wenig es oft bedarf ben Großen zu gefallen,

wenn und nur der erfte Augenblick gunftig ift. Agathon mußte alfo bem Dionpfing, welcher wirklich Gefchmad hatte, nothwendig mehr gefallen, als irgend ein anderer den er jemals gefeben hatte; und dieß in immer zunehmendem Verhältniffe, fo wie fich von einem Angenblick zum andern die Vorzüge und Talente unfere Selden entwickelten. In der That befag er deren fo viele, daß der Reid der Söflinge, der in gleicher Proportion von Augenblich ju Angenblich flieg, gemiffermagen gu ent= schuldigen mar. Die guten Leute murden fich viel auf fich felbst eingebildet haben, wenn sie nur diejenigen Eigenschaften in einem folden Grad einzeln befeffen hatten, welche, in ihm vereinigt, dennoch den geringsten Theil feines Werthes ausmachten. Er hatte die Rlugheit, feine grundlichern Gigenicaften zu verbergen, und fich bloß von derjenigen Seite zu zeigen, wodurch sich die Hochachtung der Weltleute am sicherften überrafchen läßt. Er fprach von allem mit diefer Leichtig= feit des Wißes, welche über die Gegenstände nur dahin glitscht; eine Eigenschaft, wodurch fich oft die schalesten Röpfe in der Belt (auf einige Beit wenigstens) bad Angeben, ale ob fie Berftand und Ginfichten hatten, ju geben miffen. Er icherzte; er erzählte mit Unmuth; er machte andern Belegenheit fich gu zeigen; und (was der Erziehung, die er von der iconen Danae erhalten, Ehre brachte) er bewunderte die guten Ginfalle, welche dem schwaßhaften Dionyfius unter einer Menge von platten und froftigen zuweilen entfielen, mit einer Art, welche, ohne feiner Aufrichtigfeit oder feinem Geschmad zu viel Gewalt anzuthun, diefen Prinzen überzeugte, daß Agathon unendlich viel Verstand habe.

Große Berren haben gemeiniglich eine Lieblingefchwachheit, wodurch es fehr leicht wird, den Eingang in ihr Berg gu finden. Der große Tangai (ein Renner übrigens von Verdienften) fannte doch fein größeres, als die Leper gut ju fpielen. Dionpfins hegte ein fo gunftiges Vorurtheil für die Cither, daß der befte Cithersvieler in seinen Augen der größte Mann auf dem Erdboden mar. Er fvielte fie gwar felbft nicht fonderlich; aber er gab fich für einen Renner, und rühmte fich die größten Virtuofen auf diefem mundervollen Inftrument an feinem Sofe gu haben. Bu gutem Blude hatte Agathon zu Delphi die Cither ichlagen gelernt, und einige Lectionen, die er bei der iconen Dange genommen, hatten ihn in diefer Runft so weit gebracht - als fie geben kann. Rurg, er nahm bas dritte ober viertemal, ba er mit dem Dionpfing gu Macht fpeiste, eine Cither, begleitete darauf einen Dithpramben des Damon (ber von einer feinen Stimme gefungen, und von ber iconen Bacchidion getangt murde), und feste feine Sobeit dadurch in eine fo übermäßige Entzudung. daß der gange hof von diesem Augenblid an für ausgemacht hielt, ihn in furgem gur Burde eines erflarten Bunftlings erhoben ju feben. Dionpfius überhäufte ibn, in der erften Aufwallung feiner Bewunderung, mit Liebkofungen, welche unferni Selden beinahe allen Muth benahmen. Simmel! dachte er, was werde ich mit einem König anfangen, der bereit ift, den erften Neuangefommenen an die Spipe feines Staats zu feben, weil er ein guter Citherschläger ift?

Diefer erfte Gedanke mar fehr grundlich, und murde ihm vieles Ungemach erspart haben, wenn er feiner Eingebung

gefolgt hatte. Aber eine andere Stimme — (war es Eitelkeit? oder der Gedanke eingroßes Worhaben nicht um einer so geringsfügigen Ursache willen aufzugeben? oder die Schwachheit, die und geneigt macht, alle Thorheiten der Großen, welche Uchtung für und zeigen, mit nachsichtsvollen Augen anzusehen?) — stüfterte ihm ein, daß der Geschmack für die Musik, und die bessondere Unmuthung für ein gewisses Instrument, eine Sache sen, welche von unstrer Organisation abhange; und daß es ihm desto leichter senn werde, sich des Herzens dieses Prinzen zu versichern, je mehr er von den Geschicklichkeiten besiße, wodurch man seinen Beisall erhalten könne.

Die Gunft, in welche er sich in fo turger Zeit, und durch so zweideutige Verdienste bei dem Eprannen gesetzt hatte, stieg bald darauf, bei Gelegenheit einer akademischen Versammlung, welche Dionysius mit großen Feierlichkeiten veraustaltete, zu einem solchen Grade, daß Philistus, der bisher noch zwischen Furcht und Hoffnung geschwebt hatte, seinen Fall nunmehr für gewiß bielt.

#### Biertes Capitel.

Eine afademische Sigung, wobei Agathon ein neues Talent ju zeigen Gelegenheit erbalt.

Dionvfius hatte von Ariftipp vernommen, daß Agathon ehmals ein Schuler Platons gewefen, und, mahrend feines Glücksftandes zu Athen, für einen der größten Redner in diefer

rebseligen Republik gehalten worden sey. Erfreut, eine Bollsommenheit mehr an feinem neuen Liebling zu entdecken, faumte cr sich keinen Augenblick, eine Gelegenheit zu veranstalten, wo er aus eigner Einsicht von der Wahrheit dieses Borgebens urtheilen könnte. Denn es kam ihm ganz übernatürlich vor, daß man zu gleicher Zeit ein Philosoph, ein Adonis und ein so großer Eitherschläger sollte seyn können. Die Akademie erzhielt also Besehl sich zu versammeln, und das ganze Sprakus wurde dazu eingeladen.

Agathon dachte an nichts weniger, als daß er bei diesem Wettstreit eines Sanfens von Sophisten (die er nicht ohne Grund für fehr überfluffige Leute an dem Sof eines guten Rurften anfah) eine Rolle zu fpiclen befommen murbe; und Ariftipp hatte (aus dem oben berührten Beweggrunde, welcher ber Schluffel zu feinem gangen Betragen gegen unfern Gelben ift) ihm von Dionpfens Abficht nichts entdedt. Diefer eröffnete, als Draffdent der Afademie (benn feine Citelfeit begnügte fich nicht an der Chre, ihr Befdiger ju fenn), die Verfammlung durch einen übel zusammengeftoppelten und nicht allzu verftand: lichen, aber mit Platonismen reich verbrämten Discurs, welcher (wie leicht zu erachten) allgemeinen Beifall erhielt, ungeachtet er dem Agathon mehr das ungezweifelte Vertranen des fonig= lichen Redners in den Beifall, der ihm von Standes wegen gutam, als die Größe feiner Gaben und Ginfichten gu beweifen fcien. Nach Endigung diefer Rede nahm die akademische Sete ihren Unfang: und mofern die Buhörer durch die fubtilen Beifter, die fich nunmehr hören liegen, nicht fehr unterrichtet wurden, fo fanden fie fich doch durch die Wohlredenheit des

einen, die klingende Stimme und den guten Accent eines aus dern, die paradoren Einfälle eines dritten, und die Gesichter die ein vierter zu seinen Distinctionen und Demonstrationen schnitt, erträglich belustiget.

Nachdem dieses Spiel einige Zeit gedauert hatte, und ein unhöfliches Sähnen bereits zwei Orittheile der Zuhörer zu erzgreisen begann, sagte Dionvsius: da er das Glück habe, seit einigen Tagen einen der würdigsten Schüler des großen Platons in seinem Hause zu besiden, so ersuche er ihn, sich nicht verdrießen zu lassen, daß der Ruhm, der ihm allenthalben vorangegangen, den Schleier, womit seine Bescheichheit seine Berdienste zu verhüllen suche, hinweg gezogen, und in dem schönen Agathon einen der beredtesten Beisen der Zeit entdeck habe. Er möchte sich also nicht weigern, auch in Sprakus sich von einer so vortheilhaften Seite zu zeigen, und sich mit den Philosophen der Akademie in einen Bettstreit über irgend eine wichtige Frage aus der Philosophie einzulassen.

Bu gutem Glüde iprach Dionyfius, der sich felbst gern borte, und die Gabe der Weitläufigkeit in hohem Maße besaß, lange genug, um unserm Manne Zeit zu geben, sich von der kieinen Bestürzung über eine so unerwartete Zumuthung zu erholen. Diese Frist setzte ihn in den Stand ohne Zaudern zu antworten: er sey zu früh aus den hörfälen der Weisen auf den Marktplaß zu Athen gerusen, und in die Angelegenheiten eines Volkes, welches bekanntermaßen seinen hofmeistern nicht wenig zu schaffen zu machen psiege, verwickelt worden, als daß er Zeit genug gehabt haben sollte, sich seine Lehrer gehörig zu nuße zu machen. Indessen sey er, wenn es

Dionysius verlange, aus Achtung gegen ihn bereit, eine Probe abzulegen, wie wenig er das Lob verdiene, welches ihm aus einem allzu günstigen Vorurtheil beigelegt worden sep.

Dionpfius rief nun den Philiftus auf (man weiß nicht, ob vermöge einer vorher genommenen Abrede, ober ob von Ungefähr), eine Frage vorzuschlagen, für und wider welche von beiden Seiten gesprochen werden follte. Der Minifter bedachte fich eine fleine Beile, und, in hoffnung den Agathon, ber ihm furchtbar zu werden anfing, in Verlegenheit zu feßen, folug er die Frage vor: "welche Regierungsform einen Staat glücklicher mache, die republicanische oder die monarchische?" Man wird, dachte er, dem Agathon die Bahl laffen, für welche er fich erflären will. Spricht er für die Republik, und fpricht er gut (wie er um feines Ruhms willen genothiget ift), fo wird er dem Pringen miffallen; wirft er fich jum Lobredner der Monarchie auf, fo wird er fich dem Bolfe verhaßt machen, und Dionyfius wird den Muth nicht haben, die Staatsverwal: tung einem Ausländer anzuvertrauen, der bei feinem erften Auftritt einen fo ichlechten Gindrud auf die Gemuther der Sprafuser gemacht bat.

Allein diesesmal betrog den schlauen Mann seine Erwartung. Agathon erklärte sich, ungeachtet er die Absicht des Philiftus merkte, mit einer Unerschrockenheit, welche diesem keinen Triumph prophezepte, für die Monarchie. Nachdem seine Gegner (unter denen Antisthenes und der Sophist Protagoras alle ihre Kräfte anstrengten, die Vorzüge der Freistaaten zu erheben) zu reden aufgehört hatten, fing er damit an, daß er ihren Gründen mehr Stärke gab, als sie selbst zu thun

fähig gemefen maren. Die Aufmertsamfeit mar außerordent= lich. Jedermann mar mehr begierig, ju hören, wie Agathon fich felbft, ale wie er feine Begner wurde überwinden fonnen. Geine Beredfamfeit zeigte fich in einem Lichte, welches die Seelen der Buhorer blendete. Die Wichtigfeit des Augenblicks, der den Ausgang feines gangen Vorhabens entschied, die Burde des Gegenstandes, die Begierde gu fiegen, und vermuthlich auch feine bergliche Abneigung gegen die Demofratie, alles fette ibn in eine Begeisterung, welche die großen Kräfte feiner Seele noch höher fpannte. Seine Ideen waren fo groß, feine Bemälde fo ftark gezeichnet, mit fo vielem Reuer gemalt, feine Brunde jeder für fich felbft fo fcimmernd, und durch ihre Busammenordnung so überwältigend; der Strom feiner Rede, der anfänglich in ruhiger Majestät dahin floß, murbe nach und nach fo fark und hinreißend, daß felbst diejenigen, bei denen es zum voraus beschlossen war, daß er Unrecht haben follte, fich wie durch eine magische Gewalt genöthigt faben, ibm innerlich Beifall zu geben. Man glaubte den Merfur oder Apollo reden zu hören. Die Kenner (denn es waren einige gugegen, welche dafür gelten fonnten) bewunderten am meiften, daß er die Kunftgriffe verfcmähte, wodurch die Sophiften gewohnt waren, einer folimmen Sache die Bestalt einer guten ju geben. Keine Farben, welche durch ihren Glang das Betrügliche falfder ober umfonft angenommener Gabe verbergen mußten! Reine fünftliche Austheilung des Lichts und des Schattens! Sein Ausbrud glich dem Sonnenfchein, deffen lebender und beinahe geistiger Blang fich den Begenftanden mit= theilt, ohne ihnen etwas von ihrer eigenen Karbe zu benehmen.

Indeffen muffen wir gesteben, bag er ein wenig graufam mit den Republiken umging. Er bewied, ober ichien doch allen die ihn hörten zu beweifen: daß diefe Urt von Gefellichaft ihren Urfprung in dem milden Chaos der Unarchie genommen, und daß die Beisheit ihrer Gefengeber fich mit fcmachem Erfolg bemühet hatte, Ordnung und Dauerhaftigfeit in eine Verfaffung zu bringen, welche (ihrer Natur nach) in steter Unruh' und innerlicher Bahrung alle Augenblide Befahr laufe, fic durch ihre eigenen Kräfte aufzureiben, und bes Rubeftanbes fo wenig fähig fen, daß die Rube in derfelben vielmehr eine Folge der außerften Berberbnig, und (gleich einer Bindftille auf dem Meere) der gewiffe Borbote bes Sturms und Untergangs fen. Er behauptete, daß die politische Tugend (biefes geheiligte Palladium der Freiftaaten, an deffen Erhaltung ihre Befeggeber das gange Blud derfelben gebunden batten) eine Urt von unfictbarem und durch verjährten Aberglauben geheiligtem Göben fen, an welchem nichte ale ber Name verehret merbe. Dag man in diefen Staaten einen ftillfdweigenden Bertrag mit einander gemacht zu haben icheine, fic durch ein gewiffes Phantom von Gerechtigfeit, Mäßigung, Uneigennüßigfeit, Liebe bes Vaterlandes und bes gemeinen Beften, von einander betrügen ju laffen; und daß unter ber Maste diefer politischen Seuchelei, unter dem ehrwürdigen Namen aller diefer Tugenden, das Gegentheil derfelben nir: gende unverschämter ausgeübt werde. Es wurden, meinte er, eine Menge befonderer Umftande, welche fich in etlichen taufend Jahren faum Ginmal in irgend einem Binfel des Erd= bodens aufammen finden fonnten, dazu erfordert, um eine

Republit in der gludlichen Mittelmäßigfeit zu erhalten, obne welche fie von feinem Bestand fenn fonne. Und eben daber. weil diefer Kall fo felten fen, und von fo vielen zufälligen Ur= fachen abhange, fomme es, daß die meiften Republifen ent= weder zu ichwach maren, ihren Burgern die mindefte Siderheit zu gewähren, oder nach einer Größe strebten, welche den Staat unaufhörlich durch innerliche Unruhen und Bürgerfriege erschütterte, und demjenigen, der guleht Meifter vom Rampf= plate bliebe, nichts ale Ginoden zu bevolkern und Ruinen wieder aufzubauen überlaffe. Sogar die Freiheit, auf welche biefe Staaten mit Ausschluß aller andern Unspruch machten, finde faum in den despotischen Meichen Affens weniger Plat. Denn entweder muffe fich bas Bolf alles demuthiglich gefallen laffen, was die Edeln und Reichen, ihrem besondern Intereffe gemäß, foloffen und handelten; oder, wenn es den Befet: geber und Richter felbit fviele, fen fein ehrlicher Mann ficher, nicht alle Augenblide das Opfer derjenigen zu werden, denen feine Verdienfte im Wege ftanden, ober die durch fein Unfeben und Bermögen reicher und größer zu werden hofften. In feinem andern Staate fev es weniger erlaubt, von feinen Kähigfeiten Bebrand ju machen, felbst zu denfen, und über wichtige Gegenstände dasjenige, was man für gemeinnüblich halte, ohne Gefahr befannt werden zu laffen. Alle Vorschläge gu Berbefferungen würden unter dem verhaften Ramen Reue: rungen verworfen, und zogen ihren Urhebern gebeime ober öffentliche Verfolgungen zu. Gelbst die Grundpfeiler der menfch= lichen Gludfeligfeit, und badjenige mas den gefitteten Den: ichen eigentlich von dem Wilden und Barbaren unterscheibe,

Wahrheit und Tugend, die Wiffenschaften und die liebenswürzdigen Kunfte der Mufen, senen in diesen Staaten verdächtig oder gar verhaßt. Sie würden durch taufend im Finstern schleichende Mittel entfräftet, an ihrem Fortgang verhindert, oder doch gewiß weder aufgemuntert noch belohnt.

Doch es fev an diefem furgen Auszuge genug, um bem Lefer eine Probe ju geben, wie genau Agathon mit den Bebrechen der Freistaaten befannt war, und wie wenig er ihrer bei diefer Belegenheit ichonte! Wir brechen ihn um fo lieber ab, weil es ganglich wider unfre Abficht ware, irgend einem Erdenbewohner die Stellung, worin er fich befindet, unangenehmer zu machen, als fie ihm bereits fenn mag; oder Unlaß zu geben, daß die Gebrechen einiger längst gerftorten Griedifden Republifen, aus denen Maathon feine Gemälde bernahm, gur Berunglimpfung derjenigen gemigbraucht werden fonnten, welche in unfern Beiten als ehrwürdige Freiftätten und Buffuchtepläte der Tugend, der gefunden Denkungegert, der öffentlichen Blüdfeligfeit und einer politischen Bleichheit, welche fic der natürlichen möglichst nähert, angesehen werden fonnen. Ueberhaupt icheint die Frage, über melde hier disputirt wurde, unter die mußigen fpeculativen gragen ju gehören, worüber von jeher fo viel Beit und Mühe verloren worden, ohne daß fich absehen läßt, worin die Welt jemals durch ihre Auflöfung follte gebeffert werben tonnen. Wir übergeben alfo auch, wiewohl aus einem andern Grunde, die Lobrede, welche Mgathon der monarchischen Staatsverfaffung bielt. Die Beberricher der Welt icheinen meift febr gleichgültig über die Meinung zu fenn, welche man von ihrer Regierungsart haben mag. Es gibt Falle, wir gestehen es, wo dieß eine Ausnahme leidet; aber diese Fälle begegnen selten, wenn man die Borssichtigkeit gebraucht, hundert und fünfzig tausend wohl bewassenete Leute bereit zu halten, mit deren Beistand man sehr wahrscheinlich hoffen kann, sich über die Meinung aller friedssamen Leute in der ganzen Welt hinwegsehen zu können. Sind nicht eben diese hundert und fünfzig tausend ein lebendiger, augenscheinlicher Beweis, der alle andern überfüssig macht, daß eine Nation glücklich ift?

Benng alfo, daß diefe Rede, worin Agathon alle Bebreden verdorbener Freistaaten und alle Vorzüge wohl regierter Mongreien in zwei contraftirende Bemälde zusammen brangte, bas Blud hatte, alle Stimmen davonzutragen, alle Buhörer ju überreden, und dem Redner eine Bewunderung guzugiehen, welche den Stolz des eitelsten Sophisten hatte fättigen können. Jebermann mar von einem Manne bezaubert, welcher fo feltne Gaben mit einer fo großen Denfungsart und mit fo menfchen= freundlichen Gesinnungen vereinigte. Denn Agathon hatte nicht die Tyrannei, fondern die Regierung eines Vaters angepriefen, der feine Rinder mobl erzieht und glücklich zu machen fucht. Man fagte fich felbit, mas für goldne Tage Sicilien feben murde, wenn ein folder Mann bad Ruder führte. Er hatte nicht vergeffen, im Eingang feiner Rede dem Berdacht zuvorzukommen, als ob er die Republik aus Rachfucht schelte, und die Monarcie aus Schmeichelei und geheimen Absichten erhebe. Er hatte bei diefer Belegenheit zu erfennen gegeben, daß er entschlossen sen, nach Tarent überzugeben, und in der rubigen Dunkelheit des Privatstandes, welchen er, feiner

Neigung nach, allen andern vorziehe, dem Nachforschen ber Bahrheit und der Verbesserung seines Gemüthe obzuliegen. Jedermann tadelte oder bedauerte diese Entschließung, und wünschte, daß Dionpsins alles anwenden möchte ihn davon zurud zu bringen.

## Künftes Capitel.

Dionyfius lagt den Agathon Borfchlage thun, und bewilligt die Bebingungen, unter welchen diefer fich entschließt, fein Gehülfe in der Regierung zu werben.

Niemals hatte fich die Neigung bes Prinzen mit ben Bunfchen feines Bolts fo gleichstimmig befunden, wie diefesmal. Die hohe Meinung, die er von der Person unsers Selben gefaffet hatte, mar durch diese Rede bis auf den hochften Grad gestiegen. So wenig Beständiges in dem Charafter dieses Kürsten war, so hatte er doch feine Augenblice, wo er wünschte, daß es meniger Verläugnung toften möchte, ein guter Regent ju fenn. Die Beredfamfeit Agathons hatte ihn wie die übrigen Buborer mit fich fortgeriffen; er fühlte die Schonheit feiner Bemalde, und vergaß darüber, daß eben diefe Gemalde eine Art von Satyre auf ihn felbft enthielten. Er feste fich vor, dasjenige ju erfüllen, mas Agathon auf eine stillschweigende Art von feiner Regierung versprochen hatte; und um fich die Oflichten, die ibm diefer Borfas auferlegte, möglichst zu erleichtern, wollte er sie durch eben denjenigen ausüben laffen, der fo aut davon fprechen fonnte. Wo fonnte

er ein tanglicheres Wertzeug finden, den Sprakufern seine Megierung beliebt zu machen? Wo einen andern Mann, der so viele angenehme Eigenschaften mit so vielen nühlichen verzeinigte?

Dionysius, gewohnt alles nur von Einer Seite anzusehen, und alles was er wollte hastig und ungeduldig zu wollen, pflegte zwischen seinen Entschließungen und ihrer Aussührung so wenig Zeit zu seizen als möglich war. Er trug also dem Aristippus auf, seinem Freunde Vorschläge zu thun. Agathon entschuldigte sich mit seiner Abneigung vor dem geschäftigen Leben, und bestimmte sogar den Tag seiner Abreise. Dionyssus wurde um so viel dringender; und wiewohl sich unser Held noch immer weigerte, so geschah es doch mit einer so bescheidenen Art, daß man hossen konnte, er werde sich bewegen lassen. In der That war seine Absicht nur, die Zuneizgung eines so wenig zuverlässigen Prinzen zuvor auf die Probe zu stellen, eh' er sich in Verdindungen einlassen wollte, welche sür das Glück anderer und für seine eigene Ruhe so gute oder so schlimme Kolgen haben konnten.

Endlich, da er Ursache zu haben glaubte, die Hochachtung, die ihm Dionysius bezeigte, für etwas mehr als einen launisschen Anstoß zu halten, gab er seinem Anhalten nach; aber nicht anders als bis gewisse Bedingungen zwischen ihnen festsgeseht worden waren. Er erklärte sich, daß er bloß in der Eigenschaft seines Freundes an seinem Hofe bleiben wollte, so lange als ihn Dionysius dafür erkennen und seiner Dienste nöthig zu haben glauben würde. Er wollte sich aber auch nicht seffeln lassen, sondern die Freiheit behalten, sich zurück zu

ziehen, sobald er sahe daß fein Dafenn zu nichts nuhe fen. Die einzige Belohnung, welche er sich befugt halte für seine Dienste zu verlangen, sey diese: daß Dionystus seinen Nathschlägen folgen möchte, so lange er werde zeigen können, daß dadurch das Beste der Nation, und die Sicherheit, der Ruhm und die Privatglückseligkeit des Prinzen zugleich befördert werde. Endlich bat er sich noch aus, daß Dionysius niemals einige heimliche Eingebungen oder Unklagen gegen ihn annehmen möchte, ohne ihm solche offenherzig zu entdecken und seine Verantwortung anzuhören.

Der Prinz bedachte sich um fo weniger, alle diese Bedingungen zu unterschreiben, da er entschlossen war ihn zu haben, wenn es auch die Hälfte seines Reichs koften sollte. Agathon bezog also eine Bohnung, welche man im Palast für ihn einsgerichtet hatte; und Dionysius erklärte öffentlich, daß man sich in allen Sachen an seinen Freund Agathon, wie an ihn selbst, wenden könne. Auf einmal eiserten nun die Höflinge in die Wette, dem neuen Günstling ihre Unterwürsigkeit zu bezeigen, und Grafus sah mit froher Erwartung der Wiederstunft der Saturnischen Zeiten entgegen.

### Sechstes Capitel.

Einige Betrachtungen über tas Betragen Igathons.

Wir machen hier eine kleine Paufe, um dem Lefer Beit gu laffen, dasjenige zu überlegen, was er fich felbft in diefem Angenblick für oder wider unfern helben zu fagen haben mag.

Vielleicht finden einige in dem Eifer, womit er wider die Republiken gesprochen, eine Vitterkeit, welche ihn unbillig genug machte, die Undankbarkeit seiner eigenen Mitburger an allen andern Freistaaten zu bestrafen. Undere werden vielleicht sein ganzes Betragen an dem Hofe des Königs Dionyfins einer gekünstelten Klugheit, welche nicht in seinem Charafter sey und ihm eine schielende Farbe gebe, beschuldigen.

Wir haben uns icon mehrmals erflart, daß wir in diefem Werke die Pflichten eines Geschichtschreibers und nicht
eines Lob- und Schufredners übernommen haben. Indessen
bleibt und doch erlaubt, von den handlungen eines Mannes,
bessen Leben wir zwar nicht für ein vollkommenes Muster, aber
doch für ein lehrreiches Beispiel geben, eben so frei nach unferm Gesichtspunkte zu urtheilen, als es unfre Leser aus dem
ihrigen thun mögen.

Wir haben bereits erinnert, baß es unbillig fepn würde, dasjenige, was Ugathon wider die Republiken feiner Zeit gesprochen, für eine Beleidigung folder Freistaaten anzusehen, welche, unter dem Einstuß günstiger Umstände, durch ihre Lage vor auswärtigem Neid und vor ausschweisenden Bergrößerungsgedanken gesichect, durch weise Gesehe, und (was noch mehr ist) durch die Macht der Gewohnheit, in einer glückeligen Mittelmäßigkeit fort erhalten werden, und die Gebrechen kaum dem Namen nach kennen, welche Ugathon an den Republiken seiner Zeit für unheilbar ansah. Gibt es (wie wir hossen und glauben) solche Republiken in unfern Tagen, so können sie sich durch das Böse, was Ugathon mit Wahrheit von denen, die er kannte, sagt, nicht beleidigt sinden. Im Gegentheil

wird ihnen biefer Theil feiner Rede zu einem Spiegel dienen, worin fie ihre eigene Gestalt beschauen, und, wofern sie an berselben keines der Gebrechen entdecken, welche Agathon den Nepubliken vorwirft, sich mit größtem Necht einem reinen und untadelhaften Wohlgefallen an sich selbst überlassen können.

lleberhaupt bat man Urfache ju glauben, daß Agathon gefprocen habe wie er dachte; und das ift gu Mechtfertigung feiner Redlichkeit genug. Warum follten wir an diefer gu zweifeln anfangen? Gein ganges Betragen, mabrend er bas Berg des Eprannen in feinen Sanden batte, bewies, bag er feine Absichten begte, welche ibn genothigt hatten ibm gegen feine Ueberzeugung ju fcmeicheln. Es ift mahr, er hatte von bem Augenblic an, da er den Rug in Dionnfens Valaft feste, Ab= ficten bei allem mas er that. Sollte er vielleicht feine gehabt haben? Wenn feine Abfichten edel und wohlthätig maren (und bas waren fie wirklich), was konnen wir, nach der außerften Scharfe, mehr forbern? Es icheint alfo nicht, daß man Grund habe, ihm aus der Vorfichtigfeit einen Vorwurf zu machen, womit er, auf der neuen und ichlüpfrigen Bahn die er betreten wollte, alle feine Sandlungen einrichten mußte, wenn fie Mittel ju feinen Abfichten werden follten. Wir geben ju, daß eine Art von Burückhaltung und Reinheit daraus hervorblice, welche nicht gang in feinem vorigen Charafter gu fenn fcheint. Aber dieß verdient an sich felbst feinen Tadel. Es ift noch auszumachen, ob diese Unveranderlichfeit der Denfungsart und Ber: haltungeregeln, worauf manche ehrliche Leute fich fo viel gu gut thun, eine fo große Bollfommenheit ift als fie fich einbilden.

3mar fcmeichelt und die Gigenliebe fehr gern, daß wir, fo wie wir find, am besten feven : aber fie bat nicht felten Unrecht uns fo zu ichmeicheln. Es ift unmöglich, daß, indem fich alles um und ber verändert, mir allein unveränderlich bleiben follten; und wenn es auch nicht unmöglich ware, fo ware es oft unschid: lich und tadelhaft. Undre Beiten erforbern andre Gitten, andre Umftande eine andre Bestimmung und Wendung unfere Berhaltens. In moralischen Romanen finden wir freilich Belden, welche fich immer in allem gleich bleiben, - und barum au loben find. Denn wie follte es anders fenn, ba fie in ihrem zwanzigsten Jahre Weisheit und Tugend bereits in eben dem Grade ber Vollfommenheit befigen, den ein Sofrates ober Epaminondas, nach vielfachen Verbefferungen ihrer felbit, faum im fechzigften erreicht haben? Aber im Leben finden wir's gang andere. Defto folimmer für die, welche fich da immer felbst gleich bleiben, anstatt immer beffer zu werden! Dder follten nicht auch die beften Menfchen an ihren Begriffen, Ur= theilen und Gefühlen, an ihrem Ropf und Bergen, und felbit an dem, mas bas Borguglichfte und Schatbarfte an ihnen ift, immer noch viel zu verbeffern haben? Und lehrt nicht die Er= fahrung, daß wir felten zu einer neuen Entwicklung unfrer felbit, oder ju einer merklichen Berbefferung unfere vorigen innerlicen Buftandes gelangen, ohne durch eine Urt von Dedium zu geben, welches eine falfche Karbe auf uns reflectirt, und unfre mahre Geftalt eine Beit lang verdunfelt? - Wir haben unfern Selben bereits in verschiedenen Lagen gefeben; und in jeder, burch den Ginflug der Umftande, ein wenig anders ale er wirklich ift. Er ichien zu Delphi ein bloger fpeculativer

Enthufiaft; und man hat in der Folge gefeben, daß er fehr gut ju handeln mußte. Wirglanbten, nachdem er die fcone Cnane gedemüthiget batte, daß ibm die Verführungen der Wolluft nichts anhaben fonnten; und Danae bewied, daß mir und betrogen hatten. Aber es wird nicht mehr lange anfteben, fo wird eine neue vermeinte Dange, welche feine ichwache Seite aufgefunden zu haben glaubte, fich eben fo betrogen finden. Agathon ichien in verschiednen Zeitpunkten feines Lebens, nach ber Reibe ein Platonischer und ein patriotischer Schwärmer, ein Beld, ein Stoifer, ein Bolluftling; und er war feines von allen, wiewohl er nach und nach durch alle diefe Claffen ging, und in jeder etwas von der eignen Farbe derfelben befam. Bir find noch nicht am Ende feines Laufes; daber fann auch von seinem Charafter, von dem mas er wirklich mar, morin er fich unter allen diefen Gestalten gleich blieb, und mas auleßt, nachdem alles Kremdartige davon abgeschieden sepn wird, übrig bleiben wird, dermalen die Rede noch nicht fenn.

Ohne also so voreilig über ihn zu urtheilen, wie man gewohnt ist im täglichen Leben alle Angenblicke zu thun, wollen wir fortfahren ihn zu beobachten, die wahren Triebräder seiner Handlungen so genau als und möglich sevn wird zu erforschen, keine geheime Bewegung seines Herzens, welche und einigen Ansschluß hierüber geben kann, entwischen lassen, und unser Urtheil über das Ganze seines moralischen Wesens so lange zurüchalten, bis — wir es kennen werden.

# Bwölftes Buch.

Agathons Staatsverwaltung; seine Fehler gegen alle Hof= und Weltklugheit, und sein Fall.

#### Erstes Capitel.

E.mas von Saupt. und Gtaateactionen. Betragen Agathone am Sofe bee fronige Dionnfine.

Man tabelt an Shaffpeare — bemjenigen unter allen Dichtern seit homer, der die Menschen, vom könige bis zum Bettler, von Jusius Casar bis zu Jack Fallstaff, am besten gefannt, und mit einer seltnen Anschauungstraft durch und durch gesehen hat — daß feine Stücke meistens keinen, oder doch nur einen sehr fehlenhaften, unregelmäßigen und schlecht ausgesonnenen Plan haben; daß komisches und Tragisches darin auf die seltsamste Urt durcheinander geworfen ist, und oft eben dieselbe Person, die und durch die rührende Sprache der Natur Thränen in die Augengelocht hat, in wenigen Augenblicken darauf, durch irgend einen seltsamen Einsall oder barockischen Ausdruck ihrer Empsindungen, wo nicht zu lachen

macht, doch dergestalt abfühlt, daß es schwer wird und wieder in die gehörige Fassung zu seßen. — Man tadelt dieß, — und denkt nicht daran, daß seine Stücke eben darum desto natürlichere Abbildungen des menschlichen Lebens sind.

Der Lebenslauf der meiften Menschen, und (wenn wir es fagen durfen) der großen Staatsforper felbft, infofern fie als moralische Befen betrachtet werden, gleicht den Saupt= und Staatsactionen, die ehmals im Befit der Schaubuhne waren, in fo vielen Punkten, als man beinahe auf die Bedanken fommen mochte, die Erfinder diefer lettern waren flügergewefen als man gemeiniglich denft, und hatten, wofern fie nicht gar die Absicht gehabt das menschliche Leben lächerlich zu machen. wenigstens die Natur chen fo getren nachahmen wollen, als bie Griechen fich angelegen fevn ließen fie zu verschönern. Um ist nichts von der zufälligen Uehnlichkeit zu fagen, daß in jenen Studen, fo wie im Leben, die wichtigften Rollen febr oft gerade durch die ichlechteften Schauspieler gespielt werden; was tann ahnlicher fenn, als es beide Arten von Saupt= und Staatsactionen einander in der Unlage, in der Abtheilung und Verbindung der Scenen, im Anoten und in der Entwicklung ju fenn pflegen? Die felten fragen die Urheber der einen und der andern fich felbit, warum fie diefes oder jenes gerade fo und nicht anders gemacht haben! Wie oft überraschen fie und burch Begebenheiten, ju denen wir nicht im mindeften vorbereitet waren! Wie oft feben wir Personen fommen und wieder abtreten, ohne daß fich begreifen läßt, warum fie famen, oder warum fie wieder verschwinden! Wie viel wird in beiden bem Bufall überlaffen! Die oft feben wir die größten Wirkungen

burd die armseligsten Urfachen hervorgebracht! Wie oft bas Ernsthafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Urt, und bas Nichtsbedeutende mit lächerlichem Ernft behandelt! Und. wenn in beiden endlich alles fo fläglich verworren und durch einander geschlungen ift, daß man an der Möglichkeit der Ent= widlung zu verzweifeln anfängt, wie glücklich feben wir nicht burch irgend einen unter Blig und Donner aus papiernen Bolfen berabfpringenden Gott, oder durch einen frifchen Degen: bieb, den Anoten auf einmal zwar nicht aufgelöst, aber doch zerschnitten, welches insofern auf Gines hinausläuft, als anf die eine oder andere Art das Stud nun ein Ende hat, und die Buschauer flatiden, oder gischen können wie fie wollen, oder - durfen! Bas übrigens der edle Sans Burft in ben fomischen Tragodien, wovon wir reden, für eine wichtige Rolle zu spielen batte, wird vielen unserer Leser noch in frischem Undenfen liegen. Wie viel Dube hat es nicht gefostet, diefen Lieblingscharafter der Oberdeutschen Provinzen von der Schaubuhne zu verdrängen! - Und gleichwohl - möchte er immer auf der Schaubühne bleiben, insofern er nirgende ale dort geduldet murde! Aber wie manche große Aufzuge auf dem Schauplage der Welt hat man nicht in allen Beiten mit Sans Burft - oder, welches noch ein wenig ärger ift, burch hand Wurft - aufführen gefeben! Wie oft haben große Manner, geboren, die ichukenden Engel eines Throns, die Bohlthater ganger Bolfer und Zeitalter ju fenn, alle ihre Beisheit und Tapferteit durch einen fleinen ichnakischen Streich von folden Leuten vereitelt feben muffen, welche, ohne eben das rothe Wamme und die gelben Sofen ihres Urbildes gu tragen,

durch ihre ganze Aufführung bewiesen, daß sie ihm in den wesentlichen Zügen seines Charafters desto ähnlicher waren! Wie oft entsteht in beiden Arten der Tragisomödien die Verwicklung selbst lediglich daher, daß Hand Wurst durch irgend ein dummes oder schelmisches Stücken von seiner Arbeit den klugen Leuten, ehe sie sich dessen versehen können, ihr Spiel verderbt!

Wir wollen die Vergleichung nicht weiter treiben: aber wenn sie, wie es scheint, ihren guten Grund hat, so mögen wir wohl den weisen und rechtschaffenen Mann bedauern, den sein Schicksal dazu verurtheilt hat, unter einem schlimmen, oder — was noch ärger ist — unter einem schwachen Kürsten, in die Verwaltung deröffentlichen Angelegenheiten verwickelt zu sepn! Was wird es ihm helsen, mit Einsichten und Muth nach den besten Grundsähen und nach dem richtigsten Plan zu handeln, wenn das verächtlichste Ungezieser, wenn ein Stlave, ein Kuppler, eine Bacchidion, wenn der erste beste Parasit, dessen ganzes Verdienst in Geschmeidigkeit, Verstellung und Schaltheit besteht, es in seiner Gewalt hat, die Maßregeln des Biedermannes zu verrücken, auszuhalten, oder gar zu hintertreiben?

Bei allem dem bleibt ihm, wenn er sich einmal an ein so gefahrvolles Abenteuer gewagt hat, fein andres Mittel übrig, sich selbst zu bernhigen, und fein Betragen vor dem unparteiischen Gericht der Weisen und der Nachwelt rechtsertigen zu tönnen, als — daß er sich, eh' er die hand and Wert legt, einen regelmäßigen Plan seines ganzen Verhaltens entwerfe. Wenn gleich alle Weisheit eines solchen Entwurfs ihm für den

Ausgang nicht Gewähr leiften fann, fo bleibt ihm doch der tröftende Gedanke: alles gethan zu haben, mas ihn, ohne die Bufälle, die er entweder nicht vorhersehen oder nicht hintertreiben konnte, des glücklichen Erfolgs versichern mußte.

Dieg war nun die erfte Gorge unfere Belden, nachdem er fic anbeischig gemacht hatte, die Verson eines Rathgebers und Vertrauten bei bem Konige Dionpfius zu fpielen. Er fab die Schwierigfeiten, einen Dlan ju machen, ber ihm durch ben Labbrinth bed Sofes und des öffentlichen Lebens zum Leitfaden bienen konnte: aber er glaubte, daß der mangelhaftefte Plan beffer fen als feiner. Und in der That war ihm die Gewohnbeit, feine Ibeen, worüber es auch fenn mochte, in ein Spftem ju bringen, fo natürlich geworden, daß fie fich, fo ju fagen, von fich felbst in einen Dlan ordneten, welcher vielleicht feinen andern Rebler hatte, als daß Agathon noch nicht fo übel von den Menfchen benfen fonnte, wie es diejenigen verdienten, mit denen er zu thun hatte. Und boch bachte er bei weitem nicht mehr fo erhaben von der menfchlichen Ratur als ehmals; oder, richtiger zu reden, er hatte den unendlichen Unterschied des metaphpfischen Menschen, den man fich in speculativer Einsamfeit denft oder traumt, von dem natürlichen Menschen, in der roben Ginfalt und Unschuld, wie er aus den Sanden der allgemeinen Mutter der Wesen hervorgeht, - und beider von dem erfunftelten Meufden, wie ibn Befellicaft, Befete, Meinungen, Bebräuche und Sitten, Bedürfniffe, Abhanglich: feit, ewiger Streit feiner Begierben mit feinem Unvermögen, feines Privatvortheils mit den Privatvortheilen ber übrigen, und die daher entfpringende Nothwendigfeit der Verftellung

und immermährenden Verlarvung feiner wahren Abfichten, mit taufend andern phyfifden und fittliden Urfachen, die immer mertlich oder unmertlich auf ihn wirken, - verfalfct, ge= drückt, verzerrt, verschroben, und in unzählige unnatürliche und betrügliche Bestalten umgeformt oder verfleidet baben. er batte, fage ich, diefen Unterschied der Menschen um und ber, von dem mas der Mensch an fich ift und fenn foll, bereits ju gut tennen gelernt, um feinen Plan auf Platonische Ideen zu gründen. Er mar nicht mehr der jugendliche Enthuffaft. ber fich einbildete, daß es ihm eben fo leicht feyn werde, ein großes Vorhaben auszuführen, ale es zu faffen. Die Athener hatten ihn auf immer von dem Vorurtheile geheilt, daß die Tugend nur ihre eigene Starte gebrauche, um über ihre Begner obzusiegen. Er hatte gelernt, wie wenig man von andern erwarten, wie wenig man auf ihre Mitwirkung Rechnung maden, und (was das wichtigste fur ihn mar) wie wenig man fic auf fich felbst verlaffen darf. Er hatte gelernt, wie viel man oft den Umftanden nachgeben muß; daß der vollfommenfte Entwurf an fich felbit oft der ichlechtefte unter den gegebenen Umftanden ift - baf fic das Bofe nicht auf einmal gut machen läßt - daß in der moralischen Belt, wie in der materialen, nichte in gerader Linie fich fortbewegt, und man alfo felten anders als durch viele Krummen und Wendungen zu einem auten 3med gelangen tann - furz, daß bas Leben einer Schiff: fabrt gleicht, wo der Steuermann fic gefallen laffen muß, fei= nen Lauf nach Wind und Wetter einzurichten; wo er feinen Augenblid ficher ift, nicht durch midrige Strome aufgehalten ober feitmarts getrieben ju merden; und mo alles barauf

antommt, mitten unter taufend unfreiwilligen Abweichungen von feiner vorgefesten Nichtung, endlich bennoch, fobald und wohlbehalten als möglich, an dem vorgefesten Ort anzulangen.

Diefen allgemeinen Grundfägen zufolge, beftimmte er, bei allem mas er unternahm, den Grad des Guten, welches er sich zu erreichen vorsetzte, nach dem Zusammenhang aller Umstände, worin er die Sachen antraf; und fein Verhalten gegen die Personen, mit welchen er dabei zu thun hatte, ohne andre Rücksichten, lediglich nach dem Maße, wie er urtheilte daß sie seinem Hauptzweck hinderlich oder förderlich sepn würden.

Er fonnte, feitdem er den Dionpfius naber fannte, nicht baran benfen, ein Mufter eines guten Kürften aus ibm gu machen. Aber er hoffte doch, nicht ohne Grund, feinen Laftern ihr icadlichftes Gift benehmen, und feiner guten Reigungen, oder vielmehr feiner guten Launen, feiner Leidenschaften und Schwachheiten felbft, fich jum Bortheil des gemeinen Beften bedienen zu können. Diese Meinung von seinem Prinzen mar in der That fo bescheiden, daß er fie, ohne alle hoffnung gu Erreidung feiner Entwürfe aufzugeben, nicht tiefer berabstimmen fonnte. Gleichwohl zeigte fich in der Rolge, daß er noch ju gunftig von ihm gedacht hatte. Dionpfius befaß in der That Eigenschaften, welche viel Gutes versprachen: aber unglud: licher Beife hatte er für jede derfelben eine andere, die alles wieder vernichtete, mas jene zusagte; und wenn man ihn lange genug in der Nahe betrachtet hatte, fo fand fich's, daß feine vermeinten Tugenden in der That nichts anders als - feine Lafter maren, welche, von einer gewiffen Seite betrachtet, die Karbe irgend einer Tugend annahmen. Dem ungeachtet ließ sich Agathon durch diese guten Anscheinungen so verblenden, daß er die Unverbesserlichkeit eines Charakters dieser Art (und also den Argrund aller seiner Hoffnungen) nicht eher einsah, als da ihm die Entdeckung zu nichts mehr nüßen konnte.

Die größte Schwachbeit bes Pringen (feiner Meinung nach) mar fein Sang zur Gemächlichkeit und Wolluft. Agathon hoffte jenem badurch zu begegnen, daß er ihm die Beschäfte fo leicht und fo angenehm zu machen fuchte als möglich war; biefem, wenn er ihn wenigstens von den wilden Ausschweifun= gen, zu welchen er fich bisber batte binreifen laffen, abge= wöhnte. Unfre Vergnugungen werden defto feiner, ebler und fittlicher, je mehr die Mufen Antheil daran haben. Aus die= fem niegenug zu empfehlenden Grundfage bemühte er fich, dem Dionpfius mehr Gefchmad an den iconen Runften beigubringen, ale er bieber baran gehabt hatte. In furgem murben feine Palafte, Landhaufer und Garten mit den Meifterftuden ber Maler und Bilbhauer Griechenlandes angefüllt. Agathon jog die berühmteften Virtuofen in allen Gattungen nach Eprafus; er führte ein prachtiges Odeon auf, nach dem Mufter beffen, worauf Veritles den öffentlichen Schat der Griechen verwendet hatte; und Dionpfins fand fo viel Bergnugen an den verschiedenen Arten von Schaufvielen, womit er, unter ber Aufficht feines Bunftlings, fast täglich auf diefem Theater beluftiget murde, daß er (feiner Gewohnheit nach) eine Beit lang allen Befcmad an ichlechten Ergöglichfeiten verloren gu haben ichien. Indeffen mar doch eine andre Leidenschaft übrig, beren herrschaft über ihn allein hinlänglich war, alle guten Absichten feines neuen Freundes ju bintertreiben.

Gegenwärtig befand fich die Tangerin Bacchidion im Befit derfelben; aber es fiel bereits in die Angen, daß die unmäßige Liebe, welche fie ihm beigebracht, icon viel von ihrer erften Seftigfeit verloren batte. Es wurde vielleicht nicht ichmer gehalten haben, die Wirfung feiner natürlichen Unbeständigfeit um etliche Wochen zu beschleunigen. Aber Agathon hatte erhebliche Bedenflichfeiten, die ihn davon abhielten. Die Bemablin des Prinzen mar unglücklicher Beife in feinerlei Betrachtung gefchict, einen Verfuch, ihn in die Grangen der ebelichen Liebe einzuschränfen, zu unterftugen. Dionpfine fonnte nicht ohne einen Liebeshandel leben; und die Bemalt, welche feine Beifcblaferinnen über fein Berg erhielten, machte feine Unbeständigkeit gefährlich. Bacchidion mar eines von biefen autartigen fröhlichen Geschöpfen, in deren Phantaffe alles rofenfarb ift; die feine andere Gorge in der Welt haben, ale ibr Dafenn von einem Augenblid jum andern wegzuscherzen, ohne nich iemale einen Gedanten von Ehrgeig und Sabfucht, oder einigen Rummer über die Bufunft anfechten ju laffen. Gie liebte das Bergnugen über alles. Immer aufgelegt es gn geben und zu nehmen, ichien es unter ihren Tritten aufzufproffen; es lacte aus ihren Angen, und athmete aus ihren Lippen. Ohne baran zu denfen, fic durch die Leidenschaft des Pringen wichtig zu machen, hatte fie (aus einer Art von mechanifchem Wohlgefallen an vergnügten Befichtern) ihre Bewalt über ihn icon öftere dazu angewandt, Perfonen, die es verdienten, oder auch nicht verdienten (denn darüber ließ fie fich in feine Untersuchung ein), Gutes ju thun.

Agathon besorgte, ihre Stelle fonnte leicht mit einer

andern befett merden, die einen folimmern Bebrauch von ihren Meizungen machen murde. Er hielt es alfo feiner nicht un= murdig, mit guter Art, und ohne daß es ichien als ob er eine besondere Aufmerksamteit auf fie habe, die Reigung des Pringen zu ihr mehr zu unterhalten als zu befämpfen. Er vericaffte ihr Belegenheit, ihre beluftigenden Calente in einer Mannichfaltigfeit zu entfalten, welche ihr immer die Reizungen der Renheit gab. Er mußte es ju veranstalten, daß Dionyfius durch oftere fleine Entfernungen verhindert murde, sich zu bald an dem Vergnügen zu erfättigen, welches er in ihrer Unterhaltung fand. Er ging endlich gar fo meit, daß er bei Belegen= beit eines Gefpräche, wo die Rede von den allzu ftrengen Grundfaten des Plato über diefen Artifel mar, fic fein Bedenten machte, ju fagen: daß es unbillig fen, einen Pringen, welcher fich die Erfüllung feiner großen und wefentlichen Pflich= ten mit gehörigem Ernst angelegen fenn laffe, in feinen Privat= ergöhungen noch enger als in die Grangen einer anftanbigen Mäßigung einschränfen zu wollen. Alles, mas ihm hiernber (wiewohl in allgemeinen Ausdruden) entfiel, ichien die Bedeutung einer fillschweigenden Einwilligung in die Schwachheit des Prinzen für die schöne Bacchidion zu haben; und in der That mar diefes fein Bedante.

Wir zweifeln fehr, ob die gute Absicht, die er dabei hatte, jemals hinlänglich fenn fonne, eine so gefährliche Aeußerung zu rechtfertigen. So viel ist gewiß, daß Dionpfins, der bisher aus einer gewissen Scham vor der Tugend unsers helden sich bemüht hatte, seine schwache Seite vor ihm zu verbergen, von dieser Stunde an weniger zurüchlattend wurde, und aus dem

vielleicht unrichtigen, aber sehr gemeinen Vorurtheil, daß die Tugend eine erklärte Feindin aller Götter der Freude sepn muffe, einen Argwohn gegen unsern helben faßte, wodurch er um einige Stufen herab, und mit ihm selbst und den übrigen Erdenbewohnern in die nämliche Linie gesest wurde. Ein Arg-wohn, der zwar durch die sich selbst immer gleiche Aufführung Agathons wieder zum Schweigen gebracht, aber doch nicht so gänzlich unterdrückt wurde, daß dessen geheimer Einsuß den nachmaligen Beschuldigungen der Feinde Agathons den Jugang in das Gemüth eines Prinzen nicht erleichtert hätte, welcher ohnehin so geneigt war, die Tugend entweder für Schwärmerei oder für Berstellung zu halten.

Indesen gewann Agathon durch seine Nachsicht gegen die Lieblingssehler des Prinzen doch so viel, daß er sich desto leichter bewegen ließ, an den Geschäften der Regierung mehr Antheil zu nehmen als er gewohnt war; und dieß war es ohne Zweisel, was unser Held für eine hinlängliche Bergütung des Tadels ansah, den er sich durch seine Gesälligkeit bei gewissen Personen von strengen Grundsähen zuzog, welche, in der weiten Entsernung von der großen Welt, worin sie leben, gute Muße haben an andern zu verdammen, was sie an derselben Vlab vielleicht noch schlechter gemacht haben würden.

## Zweites Capitel.

Sebelme Nadrichten von Philifius. Agathon giebt fich bie Feindichaft bes Timofrates burch eine handlung gu, wodurch er fich um Dionnfius und um gang Sicilien verdient macht.

Mußer der iconen Bacchidion mar Philiftus, durch die Gnade, worin er bei Dionpfen ftand, die beträchtlichfte Perfon unter allen denjenigen, mit denen Maathon in feiner neuen Stelle in Verhältnig mar. Diefer Mann fpielt in diefem Theil unfrer Beschichte eine Rolle, welche begierig machen fann, ibn genauer fennen gn lernen. Heberbem ift es eine von ben erften Pflichten ber Geschichte, ben verfalfchenden Glang zu ger: ftreuen, welchen das Glud und die Gunft der Großen fehr oft über nichtswürdige Gefcopfe ansbreiten, und der Rachwelt ju zeigen, daß jum Beispiele diefer Pallas, welchen fo viele Decrete des Römischen Senats, fo viele Statuen und öffent: lide Ehrenmaler ihr als einen Bobltbater des menfoliden Beichlechts, als einen Salbgott, anfündigten, nichts Befferes noch Brokeres als ein ichamlofer lafterhafter Stlave mar. Wenn Philiftus in Vergleichung mit einem Pallas oder Tigellinus nur ein Zwerg gegen einen Diefen icheint: fo tommt es in ber That allein von dem unermeglichen Unterschied zwischen ber Romifden Monardie im Zeitpunkt ihrer außerften Sobe, und bem fleinen Staat, worin Dionpfing zu gebieten hatte, ber. Eben diefer Tenfel, der, feiner ichlimmen Laune Luft gu machen, eine Seerde Schweine erfaufte, murde mit ungleich größerm Bergnugen ben gangen Erdboden unter Baffer gefest

haben, wennes ihm erlaubt gewesen mare; und Philistus murde herzlich gern Pallas gewesen sen, wenn er das Glud gehabt hätte, in den Borzimmern des Claudius aufzuwachsen. Die Proben, die er in seinem kleinen Kreise von dem, was er in einem größern gethan hätte, ablegte, laffen uns nicht daran zweiseln.

Ein geborner Stlave, und in der Folge einer von den Freigelaffenen des alten Dionpfius, hatte diefer Philiftus fich ichon damale unter feinen Cameraden durch den schlauesten Ropf und die geschmeidigfte Bemuthbart ausgezeichnet, ohne bag es ihm jedoch einigen besondern Vorzug bei feinem Berrn verschafft hatte. Er gramte sich billig über diefe, wiewohl nicht ungewöhnliche Laune bes Blüde; aber er mußte fich ju helfen. Blüdlichere Vorganger batten ihm ben Weg gezeigt, wie man fich ohne Mühe und ohne Verdienfte zu der hoben Stufe emporschwingen fann, nach welcher ibm eine Art von Ebrgeig, die fich in gewiffen Geelen mit der verächtlichften Niederträchtigfeit verträgt, ein ungegahmtes Verlangen gab. Wir haben ichon bemerkt, daß der jungere Dionpfine von feinem Bater ungewöhnlich hart gehalten murde. Philiftus mar der einzige, der den Verstand hatte, zu seben, wie viel Vortheil fich aus diefem Umftande gieben laffe. Er fand Mittel, die Nachte bes jungen Prinzen angenehmer zu machen als feine Tage waren. Brauchte es mehr, um von einem jungen Menfchen ohne Ergiehung und Grundfaße als ein Wohlthater angesehen zu merden, deffen gute Dienste er niemals genug werde belohnen fonnen? Philiftus ließ es nicht dabei bewenden. Er fam auf den Ginfall, ju gleicher Beit und durch einen einzigen fleinen

Handgriff, sich diefer Belohnung würdiger und desto eher theilhaft zu machen. Eine bösartige Kolik, wozu er das Necept
hatte, beschleunigte das Ende des alten Tyrannen. Philistus
war der erste, der seinem jungen Gebieter die freudige Nachricht brachte, und nun sah er sich auf einmal in dem geheimsten Vertrauen eines Königs, und in kurzem am Ruder des.
Staats.

Diefe wenigen Unefdoten find gureichend, und einen fo fichern Begriff von dem fittlichen Charafter biefes murdigen Minifters ju geben, daß er nunmehr das Mergite, deffen ein Mensch fähig ift, begeben konnte, ohne daß wir uns darüber verwundern murden. Aber mas fur ein Phofiognomift mußte der gewesen fenn, der diese Unefdoten in feinen Augen hatte lefen konnen? Es ift mahr, Agathon bachte gleich anfangs nicht allzu vortheithaft von ibm. Aber wie hatte er, ohne befondere Nachrichten zu baben, oder felbit ein Philiftus gu fenn, fic vorftellen follen, daß Philiftus das fenn fonnte was er war? Benige fannten die inmendige Geite diefes Mannes; aber auch diefe wenigen waren ju gute Boflinge, um ihren bisberigen Gonner eber zu verratben, bis fein Sturgewiß mar, und fie miffen fonnten mas fie dadurch geminnen murden. Uriftipp, für den fein wahrer Charafter gleichfalls fein Bebeimniß war, hatte fich vorgefett, einen blogen Sufchauer abzugeben. Agathon fonnte also desto leichter hintergangen werden, weil Philiftus alle feine Rrafte und alle feine Verftellungsfunft anftrengte, fic bei ibm in Achtung ju feben. Denn ba er, ju feinem großen Migvergnügen, mit aller Menschenfenntniß, die er (nach einem gewöhnlichen, wiewohl fehr betrüglichen

Wornrtheil der hofleute) zu befigen glaubte, die schwache Seite unfers helben nicht ausfindig machen fonnte: so blieb ihm kein andrer Weg übrig, als durch eine große Arbeitsamkeit und Pünktlickeit in Geschäften sich bei dem neuen Günftling in das Ansehen eines branchbaren — und durch Tugenden, die er eben so leicht, als man eine Maske anzieht, anzunehmen wußte, sich endlich sogar in das Ansehen eines ehrlichen Mannes zu seben.

Da zu diefen Eigenschaften, welche Agathon in ihm zu finden glaubte, noch die Achtung, welche Dionpfing fur ibn trug, und die Betrachtung hingu fam, daß es für den Staat weniger ficher fen, einen ehrgeizigen Minifter abzudanken, als bn mit icheinbarer Beibehaltung feines Unfebens in engere Schranten au fegen; fo gefchah es, daß fich diejenigen in ihrer Meinung betrogen fanden, welche den Kall des Philiftus für eine unfehlbare Folge der Erhebung Agathone gehalten hatten. Sein Unfeben ichien vielmehr jugunehmen, indem er gum Vorfteber der verschiednen Tribungle ernannt wurde, unter welche Agathon diejenige Gewalt vertheilte, welche vormals von den Vertrauten des Dringen willfürlich ausgeübt worden war. In der That aber murde er badurch beinabe in die Unmöglichkeit gefest, Bofes ju thun, wofern ihn etwan eine Versuchung dazu aufommen follte; da er bei allen feinen Sandlungen von fo vielen Augen beobachtet murde, von allem Rechenschaft geben mußte, und nichts ohne die Ginstimmung des Pringen, ober (welches eine Zeitlang einerlei war) feines Meprafentanten, unternehmen fonnte.

Wir hatten ohne Zweifel viel Schones von der Staats-

verwaltung Agathons fagen konnen, wenn wir und in eine ausführliche Ergablung aller der nühlichen Ordnungen und Einrichtungen ausbreiten wollten, melde er in Abficht ber Staatsofonomie, der Einziehung und Berwaltung der öffent: liden Ginfunfte, der Polizet, des Sandlungsmefens, und (welches in feinen Augen das Befentlichfte mar) der öffent= lichen Sitten und der Bildung der Jugend, theils wirklich gu machen anfing, theils gemacht haben wurde, wenn man ihm Beit bagu gelaffen batte. Allein alles biefes gebort nicht gu dem Plan des gegenwärtigen Werfes; und es ware in ber That nicht abzuseben, wozu eine folde Ausführung in einer Beit nuben follte, worin die Runft gu regieren einen Schwung genommen zu haben icheint, der die Magregeln und das Beifpiel unfere Selben eben fo unnun macht, ale die Projecte bes ehrlichen Abts von Saint-Dierre. Die Art, wie fich Agathon ehmals feines Unfebens und Bermogens ju Athen bediente, fann unfern Lefern einen hinlanglichen Begriff bavon geben, wie er fich einer beinahe unumfdrantten Dacht und eines fo: niglichen Vermögens bedient haben merde.

Nur Ginen Umftand können wir nicht vorbeigehen, weil er einen merklichen Einfuß in die folgenden Begebenheiten unfere helden hatte. Dionvsius befand sich, als Ugathon an seinen hof kam, in einen Krieg mit den Carthagern verwickelt, welche, durch verschiedene kleine Republiken des füdlichen und westlichen Theils von Sicilien unterstützt, unter dem Schein sie gegen die Uebermacht von Sprakus zu schützen, sich der innerlichen Zwietracht der Sicilier als einer guten Gelegenzheit bedienen wollten, diese für ihre Handlungsabsichten

vortheilhaft gelegene Infel endlich in ihre eigene Bewalt gu bringen. Einige von diefen fleinen Republiken wurden von fogenannten Eprannen beherricht; und diefe hatten fich bereits in die Arme der Republik Carthago geworfen. Die andern hatten fich bisber noch in einer Art von Freiheit erhalten, und fdmankten, zwischen ber Kurcht von Dionpfen überwältiget zu werden und dem Migtrauen in die Absichten ihrer anmaßlichen Befduger, in einer Mage, die alle Augenblide auf die Seite der lettern überzuziehen drohte. Timofrates, welchem Dionn: find die oberfte Befehlshaberftelle in diefem Kriege anvertraute, hatte fich bereits durch einige Vortheile über die Reinde den öftere mohlfeilen Rubm eines guten Generale erworben. Aber, mehr darauf bedacht bei diefer Belegenheit Lorbern und Reich= thumer zu fammeln, als das mabre Intereffe feines Kurften gu beforgen, batte er das Reuer der innerlichen Unruben Siciliens vielmehrausgebreitet als gedämpft, und durch feine Aufführung fich bei denen, die noch feine Partei genommen, fo verhaßt ge= macht, daß fie im Begriff maren fich fur Carthago gu er= flären.

Agathon schmeichelte sich, seine Beredsamkeit murbe dem Dionusius in diesen Umständen größere Dienste thun können, als die ganze, wiewohl nicht verächtliche Land- und Seemacht, welche Timokrates unter seinen Befehlen hatte. Er hielt es für bester, Sicilien zu beruhigen als zu erobern; bester, es zu einer Art von freiwilliger Uebergabe an Sprakus zu bewegen, als es den Gefahren und verderblichen Folgen eines Ariegs ausgesest zu laffen, der (wenn er auch am glücklichten für den Dionpsus aussiele) ihm doch nichts mehr verschaffen wurde,

als den zweideutigen Vortheil, seine Unterthanen um eine Anzahl gezwungener und misvergnügter Leute vermehrt zu haben, auf deren guten Willen man keinen Augenblick zählen bürfte.

Dionpfins fonnte den Grunden, womit Agathon fein Vorhaben und die hoffnung des gewünschten Ausgangs unterftugte, feinen Beifall nicht verfagen. Heberhaupt galt es ihm gleich, durch was für Mittel er jum ruhigen Befit der höchften Gewalt in Sicilien gelangen fonnte, wenn er nur dazu gelangte, und eben darum, weil er flein genug mar, fich auf die wenig entscheidenden Siege feines Reldherrn so viel einzubilden, als ob er fie felbst erhalten batte; so war er auch feigherzig genug, fich zu dem unrühmlichsten Frieden geneigt zu fühlen, sobald er mit einiger Aufmerksamkeit an die Unbeständigfeit des Kriegsglude dachte. Die edlern Bemeggrunde unfere Selden fanden alfo leicht Gingang bei ihm; ober, richtiger zu reden, Agathon ichrieb die Bereitwilligfeit des Pringen dem Eindruck feiner eignen Vorstellungen gu, ohne mahrgunehmen, daß der mahre Grund davon in Dionpfens nieberträchtiger Gemutheart lag.

Er begab sich also ingeheim (denn es war ihm daran gelegen, daß Timofrates von seinem Vorhaben feinen Wink befame) in diejenigen Städte, welche im Begriff standen die Partei von Carthago zu verstärken. Es gelang ihm, die widrigen Vornrtheile zu zernichten, womit er alle Gemüther gegen die gefürchtete Tvrannei Dionysens eingenommen fand. Er überzeugte sie so vollkommen, daß das Interesse eines jeden besondern Theils von dem gemeinen Besten des ganzen Sicilien

ungertrennlich fev, und machte ihnen ein so schönes Gemälde von dem glücklichen Zustande dieser Insel, wenn alle ihre Theile durch die Bande des Vertrauens und der Freundschaft sich mit Svrakus, als dem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, vereinigen würden, daß er mehr erhielt als er gehofft hatte, und sogar mehr als er verlangte. Er wollte nur Bundesgesnossen, und es sehlte wenig, so würden sie, in einem Anstos von übersließender Inneigung zu ihm, sich ohne Bedingung zu Unterthanen eines Prinzen ergeben haben, von dessen erstem Minister sie so sehr bezaubert waren.

Die Beranderung, welche hierdurch in den öffentlichen Ungelegenheiten gemacht murde, brachte den Krieg fo fcnell zu Ende, daß Timofrates feine Belegenheit befam, durch ein entscheidendes Treffen (es möchte allenfalls gewonnen oder verloren worden fenn) Ehre einzulegen. Man fann fic vorftellen, ob Agathon fich dadurch die Freundschaft diefes Mannes, den fein großes Vermogen und die Verfdmägerung mit dem Pringen zu einer wichtigen Perfon machte, erworben babe; und mit welchen Augen Timofrates die frohlockenden Regungen ber Nation, welche unfern helden nach Sprafus gurud begleiteten, die Merkmale der Sochachtung, womit er von dem Pringen empfangen murde, und das außerordentliche Unfeben, worin er fich durch diefe friedfame Eroberung befestigte, angeschielt haben werde. Benothigt, feinen Unwillen und feinen Saß gegen einen fo fiegreichen Rebenbuhler in fich felbst zu verfoliegen, lauerte er nur defto ungeduldiger auf Belegenheiten, ingeheim am Untergange desfelben zu arbeiten. Und wie hatte es ihm an einem Sofe, und an dem Sofe eines folden Fürften, an Gelegenheiten dazu fehlen tonnen?"

#### Drittes Capitel.

Beifriele, dag nicht alles mas gleißt Gold ift.

Menn Agathon mahrend einer Staatsverwaltung, welche nicht gang zwei Jahre dauerte, bas vollfommenfte Bertrauen seines Prinzen und die allgemeine Liebe der Nation, welche er regierte, gewann, und wenn er fich dadurch auf die bobe Stufe bes Unfebens und der icheinbaren Glückfeligfeit empor ichwang, welche unverdienter Beife der Gegenstand der Bewunderung aller fleinen, und bes Reides aller zugleich boshaften Geelen gu fenn pflegt: fo muffen wir gefteben, daß diese launische uner: flärbare Macht, die man Gludoder Bufall nennt, den wenigsten Untheil daran hatte. Die Verdienste, die er fich in fo furger Beit um den Dringen und die Nation machte, die Beruhigung Siciliens, das befestigteUnfeben von Eprafus, die Verfconerung diefer Sauptstadt, die Verbefferung ihrer Polizei, die Belebung der Runfte und Gewerbe, und die allgemeine Buneigung, welche er einer vormals verabicheueten Regierung zuwandte: alle biefe Erfolge legten ein unverwerfliches Beugniß für die Beisheit feiner Staateverwaltung ab. Und da fo viele und fo wichtige Berdienfte durch die Uneigennüßigfeit und Regelmäßigfeit fei= nes Betragens in ein Licht gestellt murben, meldes feine

Mifdeutung zuzulaffen ichien, fo blieb feinen heimlichen Feinden, ohne die ungewiffe Sulfe irgend eines Zufalls, von dem sie felbst noch keine Vorstellung hatten, wenig hoffnung übrig, ihn so bald wieder zu sturzen, als sie es für ihre Absichten wünschen mußten.

Aber wie konnte ein Mann, der fich fo untadelig betrug und um jedermann Gutes verdiente, Reinde haben? Go werden diejenigen vielleicht denfen, welche bei Belegenheit gu vergeffen icheinen, bag ber weise Mann nothwendig alle Thoren, und der rechtschaffene, unvermeidlicher Beife, alle die es nicht find, entweder ju öffentlichen, ober boch gewiß ju immermabrenden beimlichen Feinden haben muß. Bahrheit, welche in ber Ratur ber Sachen fo gegründet und durch eine nie unterbrochene Erfahrung fo bestätiget ift, daß mir mit befferem Grunde fragen konnten: wie follte ein Mann, der fich fo wohl betrug, feine Feinde gehabt ha= ben? Es fonnte nicht andere fenn, ale daß derjenige, beffen beständige Bemühung dahin ging, feinen Pringen tugendhaft, ober doch menigstens feine Lafter unschädlich zu machen, fich ben berglichen Sag diefer Soflinge jugieben mußte, welche (wie Montesquieu allzu ftreng von allen Sofleuten behauptet) nichts fo fehr fürchten als die Tugend des Fürsten, und feinen zuverläffigern Grund ihrer Soffnungen kennen, als feine Schwachheiten. Wie hatten fie den Agathon nicht fur den= jenigen anfeben follen, ber allen ihren Abfichten und Entwürfen im Wege ftand? Er verlangte, jum Beifviele, bag man vor: ber Verdienste haben muffe, ebe man an Belohnungen Un= fpruch machen tonne: fie hingegen wußten einen fürzern und

gemächlichern Beg; einen Beg, auf welchem zu allen Beiten (die Regierungen der Antonine ausgenommen) die nichts: würdigften Leute an Sofen ihr Blud gemacht haben, - frie: dende Schmeichelei, blinde Gefälligfeit gegen die Leidenschaften der Kürften und ihre Bünftlinge, Befühllofigfeit gegen alle Regungen bes Gemiffens und der Menschlichkeit, Taubbeit gegen die Stimme aller Pflichten, unerschrockene Unverschämt= beit fich felbit Talente und Verdienfte beigulegen, die man nie gebabt bat, fertige Bereitwilligfeit jedes Bubenftud gu begeben, welches eine Stufe ju unfrer Erhebung merden fann; - und diefen Weg hatte ihnen Agathon auf einmal verfperrt. Sie faben, fo lange biefer Mann ben Dlas eines Bunftlings bei Dionpfen behaupten murde, feine Möglichkeit, wie Leute von ihrer Urt follten gedeihen fonnen. Gie haften ihn alfo; und wir tonnen verfichert fenn, daß in den Bergen aller diefer Böflinge eine Art von Bufammenverschwörung gegen ibn brutete, ohne daß es dazu einiger gebeimen Verabredung bedurfte.

Allein von allem diesem wurde noch nichts sichtbar. Die Maste, welche sie vorzunehmen für gut fanden, sah einem natürlichen Gesichte so ähnlich, daß Agathon selbst dadurch betrogen wurde, und sich gegen die Philiste und Timokrate und ihre Creaturen eben so bezeigte, als ob die Hochachtung, welche sie ihm bewiesen, und der Beisall, den sie allen seinen Masenehmungen gaben, aufrichtig gewesen wäre. Diese wacern Männer hatten einen gedoppelten Vortheil über ihn. Er, weil er sich nichts Böses zu ihnen versah, dachte nicht daran sie scharf zu beobachten: sie, weil sie sich ihrer eigenen Bosheit

bewußt maren, suchten besto vorfichtiger ihre mahren Befinnungen in eine undurchdringliche Verftellung einzuhüllen. Berfichert daß ein Menfch nothwendig eine fcmache Seite haben muffe, gaben fie fich alle mogliche Muhe die feinige gu finden, und ftellten ibn, ohne daß er einen Berdacht deß= wegen auf fie werfen tonnte, auf alle möglichen Proben. Da fie ibn aber gegen Berfuchungen, denen fie felbit gu unterliegen vflegten, gleichgultig ober gewaffnet fanden, fo blieb ihnen, bis auf irgend eine gunftige Belegenheit, nichts übrig, als ibn durch den gauberischen Dunft einer subtilen Someichelei einzuschläfern, welche er besto leichter fur Freundschaft halten konnte, da fie alle Unscheinungen derfelben hatte. Und wie natürlich mußte es ihm fenn, in einem Lande, worin er fich um alle verdient machte, einen jeden für feinen Freund gn halten! Diese Absicht gelang ihnen, und man muß gestehen, daß sie dadurch schon ein Großes über ihn gewonnen hatten.

Uebrigens können wir nicht umhin (es mag nun unferm Selden nachtheilig feyn oder nicht) zu gestehen, daß zu einer Beit, da sein Ansehen den höchsten Gipfel erreicht hatte; da Dionysius ihn mit Beweisen einer unbegränzten Gunft übershäufte; da er von dem ganzen Sicilien für seinen Schufgott angesehen wurde, und das seltne Blück zu genießen schien, lauter Bewunderer und Freunde und keinen Feind zu haben; daß in einem so blendenden Glückstande — die Damen zu Sprakus die einzigen Personen waren, welche ziemlich deutlich merken ließen, daß sie nicht fehr günstig von ihm dachten.

Die Damen gu Gprafus hatten fo gut Augen wie bie gu Smprna - und Bergen bagu; ober, in Ermanglung ber

lettern, wenigstens etwas, beffen Bewegungen gewöhnlich mit ben Bewegungen bes herzens verwechselt werden. Ja biezienigen, welche auch beffen ermangelten (wenn es anders solche gab), hatten doch Eitelkeit, und konnten also nicht gleichgultig gegen die eigensinnige Unempfindlichkeit eines Mannes sevn, deffen leberwindung feine Siegerin zur Liebenswurdigsten ihres Beschlechts zu erklären schien. In den Augen der meisten Schönen ist der Gunftling eines Monarchen allezeit ein Adonis. Wie natürlich war also der Bunsch, einen Adonis empfindlich zu machen, der noch überdieß der Liebling eines Königs, und in der That (den Namen und das Diadem ausgenommen) der König selbst war!

Man tann fich auf die Beschidlichfeit ber fconen Sicilierinnen verlaffen, daß fie nichte vergeffen haben werden, feiner Raltsinnigfeit auch nicht den Schatten einer anftandigen Entschuldigung übrig zu laffen. Und womit hatte fie wohl entschuldiget werden fonnen? Es ift mahr, ein mit der Gorge für einen gangen Staat beladener Dann hat nicht fo viel Muße, als ein junger herr, ber fonft nichts zu thun hat, als fein Geficht alle Tage ein paarmal im Vorzimmer gu zeigen, und die übrige Beit von einer Schonen und von einer Gefellicaft jur andern ju flattern. Aber man mag fo beschäftigt fenn als man will, fo behalt man boch allezeit Stunden für fich felbst und für fein Bergnugen übrig. Und wiewohl Agathon fich feinen Beruf etwas ichwerer machte, als er in unfern Beiten zu fenn pflegt, nachdem man bas Bebeimniß erfunden hat, die fcmerften Dinge mit einer gewiffen, unfern plumpern Vorfahren unbefannten Leichtigfeit, vielleicht

nicht fo gut, aber boch artiger, zu thun: so war es doch augenscheinlich, daß er solche Stunden hatte. Sein Einfluß in die Staatsverwaltung schien ihm so wenig zu schaffen zu geben; er brachte so viel Freiheit des Geistes, so viel Munterkeit und gute Laune zur Gesellschaft und zu den Ergößlichskeiten, wobei ihn Dionpsius fast immer um sich haben wollte, daß man die Schuld seiner seltsamen Aufführung unmöglich seinen Geschäften beimessen konnte.

Man mußte also, um sie begreislich zu machen, auf andere Hppothesen verfallen. Anfangs hielt eine jede die andere im Berdacht, die geheime Ursache davon zu sepn; und so lange dieses dauerte, hätte man sehen sollen, mit was für Augen die guten Damen einander beobachteten, und wie oft man in einem Augenblicke eine Entdeckung gemacht zu haben glaubte, welche der solgende wieder vernichtete. Endlich sand sich's, daß man einander Unrecht gethan hatte: Agathon war gegen alle gleich verbindlich, und liebte keine. Auf eine Abwesende konnte man keinen Argwohn wersen: denn was hätte ihn bewegen sollen, den Gegenstand seiner Liebe von sich entsernt zu halten?

Es blieben also zulest feine andern als folde Bermuthungen übrig, welche unferm helden, auf die eine oder andre Urt, nicht sonderlich Ehre machten, ohne den gerechten Berbruß mindern zu können, den man über ein so wenig naturliches und in jeder Betrachtung so verhaßtes Phanomen empfinden mußte.

Unfre Lefer, welche noch nicht vergeffen haben tonnen,

mas Maathon zu Smorna mar, merden fogleich auf einen Bedanten fommen, welcher freilich ben Damen gu Gpratus unmöglich einfallen fonnte: namlich, daß es diefen vielleicht an Reizungen gefehlt habe, um einen hinlänglichen Gindruck auf ein Berg gn maden, welches nach einer Danae (welch ein Gemalde macht dieses einzige Wort!) nicht leicht etwas murdig finden fonnte, feine Neugier rege zu machen. Allein, wenn die Nachrichten, denen wir in diefer Gefchichte folgen, Blanben verdienen, fo hat eine den befagten Damen fo wenig fcmeichelnde Vermuthung nicht den geringften Grund. Gprafus hatte Schonen, welche fo gut als Dange ben Polyfleten ju Modellen hatten dienen fonnen; und diefe Schonen batten alle noch etwas dazu, mas die Schonheit noch geltender macht. Einige Wis, andre Bartlichfeit, andre menigstens einen guten Theil von diefer edeln Unverschämtheit, welche zuweilen ichneller jum 3med führt, als die vollfommenften Reigungen, wenn fie, unter dem Schleier der Befcheibenheit verftedt, ein nachtheiliges Migtrauen in fich felbit zu verrathen icheinen. Es fonnte alfo nicht dieß fenn. - But! Go wird er fich etwan des Cofratischen Beheimniffes bedient, und in den verschwiegenen Liebkofungen irgend einer gefälligen Cypaffis bas leichtefte Mittel gefunden haben, fich vor der Welt die Miene eines Renofrates ju geben? - Much dieß nicht! Wenigstens fagen unfre Nachrichten nichts bavon. Dhne alfo den Lefer mit vergeblichen Muthmaßungen aufzuhalten, wollen wir gestehen, daß die Urfache diefer Raltfinnigfeit unfere Selden etwas fo Naturliches und Cinfaltiges mar, daß (fobald wir es entdect haben werden) Schach Babam felbst fich einbilden murde, wo nicht eben das, doch ungefahr beinahe fo etwas erwartet ju haben.

Der Raufmann, welcher unfern helben nach Sprafus gebracht hatte, mar einer von denjenigen, welchen er ehmals ju Athen das Bildnif feiner Pfpche ju dem Ende gegeben hatte, damit fie mit befto befferm Erfolg aller Orten mochte aufgefucht werden tounen. Agathon erinnerte fich biefes Um= ftande nicht eber, bis er einemale dieg Bildnig von ungefähr in dem Cabinet feines Freundes anfichtig wurde. Alles was er empfunden hatte, wenn es Pfpche felbft gemefen mare, empfand er in diefem Ungenblide. Die Erinnerungen feiner erften Liebe wurden dadurch wieder fo nen belebt, daß er (wie fdmach auch feine hoffnung mar, bas Urbild jemals wieder ju feben) fich aufs neue in dem Entfd,lug bestätigte, ihrem Andenfen getren ju bleiben. Die Damen von Sprafus hatten alfo mirklich eine Rebenbuhlerin. Aber wie hatten fie errathen follen, daß diefe gartlichen Geufger, welche jede unter ihnen feinem Bergen abzugewinnen munichte, in mitternacht= lichen Stunden vor einer gemalten Gebieterin ausgehaucht würden?

#### Biertes Capitel.

Kleoniffa.

Von allen, welche fic durch die Unempfindlichfeit unfere Selden beleidiget fanden, fonnte feine der fconen Kleoniffa den Preis der glanzendften Vorzuge streitig machen.

Gine volltommen regelmäßige Schonheit ift (mit Erlaub: nig berjenigen, welche Urfache haben die Gragien der Benus vorzugieben) unter allen Eigenschaften, die eine Dame haben fann, diejenige, die den allgemeinsten, geschwindeften und ftartften Gindrud macht. Und fie bat für tugendhafte Derfonen noch den ichabbaren Bortheil, daß fie das Berlangen, von der Besigerin eines fo feltnen Vorzugs geliebt gu fenn, in dem nämlichen Angenblick durch eine Art von mechanischer Ehrfurcht jurudicheucht, beren fich ber verwegenfte Satpr faum ermehren fann. Rleoniffa befaß diefe Bolltommenheit in einem Grade, der den faltblutigften Rennern des Schonen nichts zu tadeln übrig ließ. Es war unmöglich, fie ohne Bewunderung anzusehen. Aber die ungemeine Burudhaltung, welche fie annahm, das Majestätische, das fie ihrer Miene, ihren Bliden und allen ihren Bewegungen zu geben mußte, mit dem Ruf einer ftrengen Tugend, den fie fich baburch er= worben hatte, verftarfte die natürliche Wirkung ihrer Schonheit fo fehr, daß niemand fich in die Gefahr magen wollte, den Irion diefer Juno abzugeben.

Die Mittelmäßigkeit ihrer herfunft, und sowohl ber Stand als die Vorsicht eines eifersüchtigen Shemanns, hatten sie mahrend ihrer ersten Ingend in einer so großen Entfernung von der Welt gehalten, daß sie eine ganz neue Erscheinung war, als Philistus (der sie, wir wissen nicht wie, ausgespürt, und Mittel gefunden hatte, sie mit guter Urt zur Wittwe zu machen) sie als seine Gemahlin an den hof der Prinzessinnen brachte; unter welchem Namen die Mutter, die Gemablin und die Schwestern des Dionysius begriffen waren. Nicht

viel geneigter als fein Borganger, eine Frau von fo befondern Vorzügen mit einem andern zu theilen, batte er anfangs alle Behutfamfeit gebraucht, welche der geizige Befiger eines toft= baren Schafes nur immer anwenden fann, um ihn vor der ichlaueften Nachstellung zu verwahren. Aber die Tugend der Dame, und die herrichende Reigung, welche Dionpfine in den erften Jahren feiner Regierung für diejenige Claffe von Schonen zeigte, die nicht fo viel Schwierigfeiten macht: vielleicht auch eine gemiffe Laulichkeit, welche die Gigenthumer der großen Schonheiten nach Berfluß zweier oder dreier Jahre, oft auch viel früher, unvermertt ju überschleichen pflegt; - batten feine Gifersucht nach und nach fo gahm gemacht, daß er fein Bedenken trug, fie den Pringeffinnen fo oft fie wollten gur Befellichaft zu überlaffen. Bir wollen nicht unterfuchen, ob Rleoniffa damals mirflich fo tugendhaft mar, ale die Gprodigfeit ihres Betragens gegen die Mannspersonen, und die ftrengen Marimen, wornach fie ihr eigenes Gefclecht beurtheilte, ju beweisen ichienen. Genug daß die Pringeffinnen und ihr Gemahl felbft vollkommen davon überzeugt maren, und daß fich noch feiner von den Söflingen unterftanden hatte, eine fo ehrmurdige Tugend auf die Probe zu fegen.

Während daß Plato bei dem Pringen in Anfehen stand, war Rleonissa eine von den eifrigsten Verehrerinnen dieses Beisen, und diejenige, welche die erhabene Phraseologie seiner Metaphosit am gelänfigsten sprechen lernte. Db es aus Bezgierde, sich durch ihren Geist eben so fehr als durch ihre Kigur über die übrigen ihres Geschlechts zu erheben, oder aus irgend einem andern Beweggrunde geschehen sen, wissen wir

nicht. Aber fo viel ift gewiß, daß fie alle Belegenheiten ben göttlichen Plato ju boren mit Begierde fucte, eine ausneh: mende Sochachtung für feine Verfon, einen unbedingten Blauben an feine Begriffe von Schonheit und Liebe und an alle übrigen Theile feines Spftems zeigte, mit Ginem Borte, in furger Beit an Seele und Leib einer Platonischen Idee fo ähnlich murde, als es dieffeits ber überhimmlifchen Raume moglich ift. War es auf Seiten des Weifen nicht febr natur= lich, auf eine folche Schulerin ftolg ju fenn? Er betrachtete nie mit den Augen eines Runftlers, der fich felbst in feinem Berfe mohl gefallt; Kleoniffa ichien den Triumph feiner Philosophie vollkommen gu machen. Es ift mabr, es mare nur auf ihn angefommen, bei Belegenheiten gewife Beobach= tungen in ihren iconen Augen zu machen, welche ibn, ohne eine febr lange Reihe von Schluffen, auf die Vermuthung batten bringen konnen, daß es vielleicht nicht unmöglich fen, Diefe Bottin zu bumanifiren. Aber der gute Plato, der da= male icon über fechzig Sahre gablte, machte feine folche Beobachtungen mehr. Kleoniffa blieb alfo in dem Unfeben eines lebendigen Beweises des Platonischen Lehrsages: "daß die forperliche Schönheit ein Widerschein der intellectualen Schönheit des Beiftes fey." Das Borurtheil fur ihre Tugend hielt dem Gindrud, welchen ihre Reizungen hatten machen fonnen, das Gleichgewicht; und fie hatte bas Bergnugen, Die volltommene Bleichgültigfeit, welche Dionpfine für fie behielt, der Weisheit ihres Betragens jugufdreiben, und fich dadurch ein neues Berdienft bei den Pringeffinnen gu machen.

Aber! - o wie wohl läßt fich jener Solonische Ausspruch,

"daß man niemand vor feinem Ende glücklich preifen folle," auch auf die Tugend der Heldinnen anwenden! Kleonissa sah den Agathon, und — hörte in diesem Augenblick auf Kleonissa ju sepn! — Doch nein! dieß ist nicht der rechte Ausdruck, wiewohl er est nach dem Platonischen Sprachgebranche zu sepn scheint. Richtiger zu sprechen, sie bewies, daß die Prinzessinnen, und sie selbst, und ihr Gemahl, und der hof, und die ganze Welt (den göttlichen Plato mit eingeschlossen) sich sehr geirret hatten, da sie die schöne Kleonissa für etwas andres hielten — als sie war, und als sie einem jeden mit Vorurtheilen unbefangenen Beobachter (dem Aristippus zum Erempel) in der ersten Stunde zu seyn scheinen mußte.

Sich über einen so natürlichen Jufall zu verwundern, würde, unserm Bedünfen nach, eine große Sünde gegen das nie genug anzupreisende NIL ADMIRARI seyn, in welchem (nach der Meinung erfahrner Kenner der menschlichen Dinge) das eigentliche Geheimniß der philosophischen Adepten verborzen liegt. Die schöne Kleonissa war — ein Frauenzimmer. Sie hatte also ihren Antheil an den Schwachheiten, welche die Natur ihrem Geschlecht eigen gemacht hat; Schwachheiten, ohne welche diese zärtere Hälfte der menschlichen Gattung weder zu ihrer Bestimmung in dieser sublunarischen Welt geschickt, noch in der That so liebenswürdig seyn würde als sie ist. Ja wie wenig Berdienst würde selbst ihrer Tugend übrig bleiben, wenn sie nicht durch eben diese Schwachheiten bewährt, geläutert und in Bewegung erhalten würde!

Dem fen nun wie ihm wolle: die Dame fühlte, fobald fie unfern helden erblickte, etwas das die Engend einer

gewöhnlichen Sterblichen hatte beunruhigen fonnen. Aber es gibt Tugenden von einer fo ftarten Befchaffenheit, daß fie durch nichts beunruhiget werden; und die ihrige war von diefer Art. Sie überließ fich ben Gindruden, welche obne Buthun ihres Willens auf fie gemacht wurden, mit aller Unerschrocenheit, Die bas Bewußtfern unfrer Starte zu geben pflegt. Die Bollfommenheit bes Begenfiandes rechtfertigte die außerordentliche Dochachtung, welche fie fur ihn bezeigte. Grose Geelen find am geschickteften einander Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Ihre Gigenliebe ift fo fehr dabei intereffirt, daß fie die Partei= lichfeit für einander fehr weit treiben tonnen, ohne fic befonberer Abnichten verbachtig ju machen. Ein fo unedler Berdacht fonnte ohnehin nicht auf die erhabene Rleoniffa fallen. Indeffen war doch nichts natürlicher, als ihre Erwartung, das fie in unferm Selden eben biefen, wo nicht einen noch höbern Grad der Bewunderung erweden werde, als fie fur ihn empfand. Diefe Erwartung verwandelte fich (eben fo ngturlich) in ein mit Unmuth vermifchtes Erstaunen, da fie fich darin betrogen fab. Und mas fonnte aus biefem Erstannen anders werden, ale eine beftige Begierde, ihrer durch feine Gleichgultigfeit außerft beleibigten Eigenliebe eine vollftandige Benugthuung gu verschaffen? Auch wenn sie felbst gleichgültig gewesen ware, botte fie mit Recht erwarten konnen, daß ein fo feiner Renner ibren Werth zu empfinden, und eine Rleoniffa von den fleinen Sternen, denen nur in ihrer Abmefenheit zu glangen erlaubt war, ju unterscheiden wiffen werde. Wie fehr mußte fie fich alfo für beleidigt halten, da fie mit diefem edeln Enthufiasmus, womit privilegirte Seeien fich über die fleinen Bedenflichkeiten

gewöhnlicher Leute hinwegfegen, ihm entgegen geflogen war, und die Beweife ihrer fompathetifchen hochachtung nicht fo lange zurückuhalten gewürdiget hatte, bis fie von der feinigen überzengt worden märe!

Da es nur von ihrer Eigenliebe abbing, die Grofe bed Unrechts nach der Empfindung ihres eignen Werths gu beftimmen: fo mar die Rache, welche fie fich an unferm Belden ju nehmen vorsette, die graufamste, die nur immer in bas Berg einer beleidigten Schonen fommen fann. Gie wollte bie gange Macht aller ihrer geistigen und forperlichen Reigungen, verstärft durch alle Runftgriffe der schlauesten Rofetterie (wovon ein fo allgemeines Benie als bas ihrige wenigstens bie Theorie besigen muß), dagn anwenden, ihren Undankbaren gu ibren Rugen zu legen; und wenn fie ibn, durch die gehörigen Abwechslungen von Furcht und hoffnung, endlich in den flage lichen Buftand eines von Liebe und Gehnfucht verzehrten Geladons gebracht, und fich an dem Schaufviel feiner Seufger, Thränen, Rlagen, Ausrufungen und aller andern Ausbrüche ber verliebten Thorheiten, lange genug ergogt haben murde, ibn endlich auf einmal die gange Schwere ber faltfinnigften Berachtung fühlen laffen.

So wohl ausgesonnen diese Rache war, so eifrig und mit so vieler Geschicklichkeit wurden die Anstalten dazu ins Werk gefeht; und wenn der Erfolg eines Projects allein von der guten Ausführung abhinge, so hätte die schöne Kleonissa den vollständigsten Triumph erhalten muffen, der jemals über den Troh eines widerspänstigen Herzens erhalten worden ist.

Db biefe Dame, wenn Agathon fich in ihrem Debe

gefangen hatte, fabig gewesen mare, die Rache so weit zu treiben, als fie fich felbit versprochen hatte? - ift eine Aufaabe. beren Entscheidung vielleicht fie felbit, wenn der Kall fich ereignet hatte, in Verlegenheit gefest haben murde. Aber Agathon ließ es nicht fo weit fommen. Er legte eine neue Probe ab, daß es nur einer Dange gegeben mar, die ichmache Seite feines Bergens ausfindig zu machen. Rleoniffa hatte bereits die Sälfte ihrer Runfte erschöpft, eh' er nur gewahr wurde, daß ein Anschlag gegen ihn im Werte fep; und fobald er es gewahr murde, ftieg fein Kaltfinn, in eben dem Berhältniffe wie ihre Bemühungen fich verdoppelten, auf einen folden Grad, oder (beutlicher zu reden) der Abfas den ihre Nachstellungen mit der affectirten Erhabenheit ihrer Denfungsart und mit der Majestät ihrer Tugend machten, that eine fo folimme Wirkung bei ihm, daß die fcone Kleoniffa fich endlich genöthiget fah, die Soffnung des Triumphe, womit fich ihre Eitelfeit geschmeichelt hatte, ganglich aufzugeben. Die Buth, in welche fie dadurch gefest murde, verwandelte fich nun in den vollständigften Saß; aber fie mußte die Bewegungen diefer Leidenschaft fo geschickt zu verbergen, daß meder der hof noch Agathon felbst gewahr murde, mit welcher Ungeduld fie fich nach einer Belegenheit fehnte, ihn die ganze Energie derfelben empfinden zu laffen.

## Fünftes Capitel.

Gine Softomodie.

In diefer Lage befanden fich die Sachen, ale Dionpfiue, bes ruhigen Befiges der immer gefälligen Bacchidion und ihrer Tange überdruffig, fich jum erftenmal einfallen ließ, die Beobachtung ju machen, bag Rleoniffa icon fev. Raum hatte er fie mit einiger Aufmerksamteit beobachtet, fo dauchte ibn, niemale etwas fo Schones gefeben zu haben; und nun fing er an fich zu verwundern, moher es gefommen, daß er diefe Beobach= tung nicht eber gemacht. Endlich erinnerte er fich, daß die Dame fich jederzeit durch eine febr fprode Tugend und einen erklärten Sang für die Metaphpfif unterschieden hatte; und nun zweifelte er nicht mehr, daß es diefer Umftand gewesen fenn muffe, mas ihn verhindert habe, ihrer Schonheit eber Berechtigfeit miderfahren zu laffen. Gine Art von mechanischer Ehrfurcht vor ber Tugend, die von feiner Tragheit und ber Rurcht vor den Schwierigkeiten fie ju besiegen ihre meifte Starte jog, murde ihn vielleicht auch diefmal in den Grangen einer unthätigen Bewunderung gehalten haben, wenn nicht einer von diesen fleinen Bufallen, welche fo oft die Urfachen ber größten Begebenbeiten merden, feine natürliche Trägbeit auf einmal in die ungeduldigfte Leidenschaft verwandelt hatte. Da diefer Bufall jederzeit eine Anefdote geblieben ift, fo fonnen wir nicht gewiß fagen, ob er vielleicht von der Art besjenigen ge= wesen sen, wodurch in neuern Zeiten die Schwester des berühmten Bergogs von Marlborough den erften Grund gu dem

außerordentlichen Blud ihrer Kamilie gelegt haben foll. Dieß ift indeffen ausgemacht, daß, von diefer geheimen Begebenheit an, die Leidenschaft und die Absichten des Pringen einen Schwung nahmen, wodurch fich die Tugend ber fconen Rleo: niffa in feiner geringen Verlegenheit befand, wie fie bas, mas fie fich felbst fouldig mar, mit den Pflichten gegen ihren Fürsten vereinigen wollte. Dionpfine war fo dringend, fo unvorfichtig! - Und fie, die in jedem andern Frauengimmer eine Nebenbublerin fab, und bei jedem Schritte von bundert eiferfüchtigen Augen belauert murde, welche bereit waren, ihren fleinften Rehltritt durch eben fo viele Beugen der gangen Welt in die Ohren fluftern zu laffen, - wie viele Rudfichten hatte fie nicht ju nehmen! Auf der einen Seite, ein von Liebe brennender Kürft zu ihren Rugen, ungeduldig eine granzenlofe Gewalt um die fleinste ihrer Bunftbezeugungen bingugeben! Auf der anbern, ber Ruhm einer Tugend, welche noch fein Sterblicher für fehlbar zu halten fich unterftanden hatte, bas Bertrauen der Pringeffinnen, die Sochachtung ihres Gemahle! Man muß gefteben, tanfend andre ihres Gefchlechtes murben fich zwifchen zwei auf fo verschiedene Seiten ziehenden Rraften nicht gu belfen gewußt baben. Aber Rleoniffa, wiewohl fie fich jum erstenmal in diefer Schwierigfeit befand, mußte dieß fo gut, daß ihr der gange Plan ihres Betragens ichwerlich eine einzige ichlaflose Nacht gefostet baben fann. Gie fab beim erften Blid, wie wichtig die Vortheile waren, welche fie in diefen Umftanden von ihrer Tugend gieben fonnte. Das nämliche Mittel, woburch fie ihren Ruhm ficher ftellen und die Freundschaft der Pringeffinnen erhalten fonnte, mar unftreitig auch badjenige,

was den unbeständigen Dionpfins, bei einem flugen Gebrauch der erforderlichen Aufmunterungen, auf immer in ihren Keffeln erhalten wurde. Sie feste alfo feinen Erflärungen, Berbeißungen, Bitten, Drohungen (ju den feinern Nachstellungen war er weder gartlich noch ichlan genng) eine Tugend entgegen, welche ihn durch ihre Sartnädigfeit nothwendig batte ermuben muffen, wenn fie aus Mitleiden nicht zu gleicher Beit beforat gemesen mare, feine Dein durch alle die fleinen Valligtive gu lindern, welche im Grunde für eine Art von Gunftbezeugungen angefehen werden konnen, ohne daß gleichwohl die Tugend, bei einem Liebhaber wie Dionpfius, badurd zu viel von ihrer Burde su vergeben icheint. Die gartliche Empfindlichkeit ihres Bergens, die Bewalt, welche fie fich anthun mußte einem fo liebens: murdigen Dringen zu widerfteben, die ftillschweigenden Beftand= niffe ihrer Schmachheit, welche zu eben ber Beit, da fie ihm ben entichloffenften Biderftand that, ihrem iconen Bufen wider ihren Billen entflohen - D! tugendhafte Rleoniffa! was für eine gute Schauspielerin du warest! - Und was hatte Dionpfius fenn muffen, wenn er, bei folden Unfdeinun= gen, die Soffnung aufgegeben hatte endlich noch gludlich gu merben!

Inzwischen war, ungeachtet aller Behutsamfeit, womit die Gemahlin des Philistus zu Berke ging, die Leidenschaft bes Prinzen und die unüberwindliche Tugend seiner Göttin — ein Seheimniß, welches der ganze Hof wußte, wiewohl man sich nicht merken ließ, daß man Augen und Ohren habe. Sie hatte die Borsicht so weit getrieben, von dem Augenblicke an, da sie an der Leidenschaft des Prinzen nicht mehr zweiseln

tonnte, feine eigenen Schwestern ju ihren Bertrauten ju ma-Diese hatten alles feiner Bemahlin entdedt, und die Gemablin feiner Mutter. Die Pringeffinnen (welche feine bisberigen Ausschweifungen immer vergebens befeufst, und befonders gegen die arme Bacchidion einen Widerwillen gefaßt hatten, wovon fich fein andrer Grund als eine eigenfinnige Laune angeben läßt) waren hoch erfreut, daß feine Reigung endlich einmal auf einen tugendhaften Gegenstand gefallen fev. Die ausnehmende Klugheit der iconen Kleoniffa machte ihnen hoffnung, daß es ihr gelingen marbe, ihn unvermerkt auf ben rechten Weg zu bringen. Sie erstattete ihnen jedesmal getreuen Bericht von allem, mas zwischen ihr und ihrem Lieb: haber vorgegangen mar, - wenigstens von allem, mas die Pringeffinnen davon zu wiffen nothig hatten. Alle Magregeln, wie fie fich gegen ibn betragen follte, murden in dem Cabinet ber Ronigin abgeredet; und diefe gute Dame (welche bas Unglud batte, die Raltsinnigfeit ihres Gemable lebhafter gu em: pfinden als es für ihre Ruhe diensam war) gab fich alle moglichen Bewegungen, die Bemühungen der tugendhaften Rleoniffa ju unterftugen. Alles bieg machte eine Art von geheimer Intriqueaus, welche, ohne dages in die Augen fiel, den gangen bof in innerliche Bewegung feste. Der einzige Philiftus, ber am meiften Urfache hatte aufmertfam gu fenn, mußte nichts von allem mas jedermann mußte; oder bewies doch menigftens in feinem gangen Betragen eine fo feltfame Sicherheit, daß wir (wenn und das außerordentliche Vertrauen nicht bekannt ware, welches er in die Tugend feiner Gemablin ju fegen Urface batte) beinabe unvermeiblich auf den Argwohn

gerathen mußten, als ob er gewiffe Abfichten bei biefer Aufführung gehabt haben könnte, welche bem Charakter eines jeden andern keine fonderliche Chremachen murben, wiewohl fie bloß ein Fleden mehr an dem feinigen gewesen maren.

Alles ging wie es geben follte. Dionpfins feste die Belagerung mit der äußerften Sartnädigfeit und mit Soffnungen fort, welche der tapfere Widerstand der weifen Rleonissa noch immer febr zweideutig machte. Die Liebe ichien noch wenig über ihre Tugend erhalten zu haben; aber gleichwohl fing biefe allmählich an von ihrer Majestät nachzulaffen, undzu erfennen su geben. - bag fie nicht gang ungeneigt mare, fich, unter hinlänglicher Sicherheit, in ein geheimes Verständniß, fofern es eine blofe Liebe ber Seele gur Abfict hatte, einzulaffen. Die Pringeffinnen faben, mit dem vollfommenften Vertrauen auf die feuschen Reizungen ihrer Freundin, der Entwicklung des Stude entgegen, und Philiftus mar von einer Befälligfeit, von einer Indoleng, wie man niemals gesehen bat: ale Agathon, jum Unglud fur ihn und für Sicilien, durch einen Gifer, der an einem Staatsmanne von fo vieler Ginficht faum zu entschuldigen war, sich verleiten ließ, den glücklichen Fortgang der verschiedenen Absichten, welchen Dionpfius -Rleoniffa - die Pringeffinnen - und vielleicht auch Philiftus - fcon fo nabe zu fenn glaubten, burch feine unzeitige Dagwischenkunft zu ftoren.

### Sechstes Capitel.

Agarbon begebt einen großen Gehler gegen bie Softlugheit. Folgen bavon.

Die Bertraulichkeit, worin Dionvffus mit feinen Bunftlingen zu leben pflegte, und bas natürliche Bedurfnig eines Berliebten, jemand gu haben, dem er fein Leiden oder feine Bludfeligfeit entdeden fann, hatten ihm nicht erlaubt, bem Maathon aus feiner nenen Liebe ein Geheimniß zu machen. Diefer trieb anfänglich die Gefälligfeit fo weit, fich von bem schwaßhaftesten Liebhaber, ber jemals mar, mit den Angele: genheiten feines Bergens gange Stunden lange Beile machen ju laffen. Ohne feine Babl gerade ju migbilligen (benn mas für einen Erfolg hatte er bavon hoffen tonnen?), be= gnugte er fic, ihm die Schwierigkeiten, die fich bei einer Dame von fo ftrenger und foftematifder Tugend finden wurden, fo fürchterlich abzumalen, daß er ihn von einer Unternehmung, die fich, bem Unfeben nach wenigstene, in eine entfebliche Lange hinaus gieben mußte, abzuschreden hoffte. Die er aber fah, daß Dionnfing, anftatt burch ben Diderftand ermudet an werden, von Tag au Tag mehr Soffnung icopfte, diefe beschwerliche Tugend durch hartnädig wiederholte Anfalle endlich abzumatten: fo glaubte er der fconen Rleoniffa nicht zu viel zu thun, wenn er fie im Berbacht eines gefünstelten Betragens hatte, welches die Leidenschaft bes Pringen zu eben der Beit, da fie ihm alle hoffnung zu verbieten ichien, aufzumuntern miffe. Je fcarfer er fie beobachtete, je mehr Umftande entbedte er, die ihn in diefem Argwohn bestärkten: und da fein natürlicher Widerwille gegen die majestätischen Tugenden das Seinige mit dazu beitrug, so hielt er sich nun vollfommen überzengt, daß die weise und tuzgendhafte Kleonissa weder mehr noch weniger als eine Betrüzgerin sep, welche durch einen erdichteten Widerstand zu gleizcher Zeit sich in dem Auf der Unüberwindlichkeit zu erhalten, und den leichtgläubigen Dionpsus desto fester in ihrem Garne zu verstricken im Sinne habe.

Runmehr fing er an die Sache für ernsthaft anzuseben, und fich fowohl durch die Oflichten gegen den Vringen, für den er bei allen feinen Schwachheiten eine Urt von Buneigung fühlte, als aus Gorge für den Staat, verbunden gu halten, einem Berftandnig, welches fur beide fehr folimme Rolgen haben fonnte, fich mit Nachdrud entgegen gu fegen. Bacchidion ichien ihm ihres Bergens - oder, richtiger zu reden, ihrer gludlichen Organisation wegen - ungeachtet des gemeinen und gerechten Vorurtheils gegen ihren Stand, in Beraleidung mit diefer tugendhaften Dame eine febr fcabbare Perfon zu fenn. Und da fie in der Unruhe, worein die immer junehmende Raltfinnigkeit des Prinzen fie zu fegen anfing, ihre Buflucht gu ihm nabm, fo machte er fich befto weniger Bedenten, fich ihrer mit etwas mehr Gifer, als die Burde feines Charafters vielleicht gestatten mochte, anzunehmen. Dionufius liebte fie nicht mehr; gleichwohl maßte er fich noch immer folde Medte über fie an, welche, ihrer Meinung nach, nur die Liebe zugestehen konnte. Die fcone Bacchidion murbe gewahr, daß fie bloß die Stelle ihrer Rebenbuhlerin in feinen

Armen vertreten follte; und wiewohl sie nur eine Tanzerin war, so däuchte sie sich doch zu einem solchen Amte zu gut. Sie setzte sich also in den Kopf, an ihrem Theil auch die Graussame zu machen, und zu versuchen, ob sie durch ein sprödes und launisches Betragen, mit einer gehörigen Doss von Kostetterie vermischt, nicht mehr, als durch zärtliche Klagen und verdoppelte Gefälligkeit gewinnen wurde. Dieser Kunstgriff hatte einen so guten Erfolg, daß Agathon (der sich des Sieges zu früh versichert hielt) ist den gelegenen Augenblick gefunden zu haben glaubte, dem Dionysius offenherzig zu gestehen, wie wenig Achtung er für die angebliche Tugend der schönen Kleoznissa trage.

Aber die Folgen der geheimen Unterredung, welche fie mit einander über diefe Materie hatten, entsprachen der Erwartung unsere helden nicht. Alles Nachtheilige, mas Agathon dem Pringen von feiner neuen Gottin fagen fonnte, bewied boch= ftene, daß fie nicht fo viel Sochachtung verdiene, ale er geglaubt hatte; aber es verminderte feine Begierden nicht. Defto beffer für feine Absichten, wenn fie nicht fo tugendhaft war! Diefen edlen Gedanken ließ er zwar feinem Günftling nicht feben; aber Kleoniffa wurde ihn defto deutlicher gewahr. Dionnfins hatte faum vernommen, daß die Tugend der Dame nur ein Dopang fep, fo eilte er mas er fonnte, Gebraud von biefer Entdedung ju machen, und feste fie durch ein Betragen in Erstaunen, welches mit feinem vorigen, und noch mehr mit ber Majestat ihres Charafters, auf eine hochft beleidigende Beife contraftirte. Er glaubte gmar, es febr fein gemacht ju haben, da er ihr nicht geradegu fagte, mas fur Begriffe man ihm von ihr beigebracht habe; aber seine handlungen sagten es so beutlich, daß sie nicht zweiseln konnte, es müßte ihr jemand schlimme Dienste bei ihm geleistet haben. Dieser Umstand sehte sie in keine geringe Berlegenheit, wie sie dasjenige, was sie ihrer beleidigten Bürde schuldig war, mit der Besorgniß, einen Liebhaber von solcher Wichtigkeit durch allzu weit getriebene Strenge gänzlich abzuschrecken, zusammen stimmen wollte. Allein ein Geist wie der ihrige weiß sich aus den schwierigsten Lagen herauszuwickeln. Kurz, Dionpsius verließ sie überzeugter als jemals, daß sie die Tugend selbst sep, und daß sie bloß durch die Stärke der Spmpathie, woburch ihre zum ersten Mal gerührte Seele gegen die seinige gezogen werde, sähig werden könnte, die Hoffnungen dereinst zu ersüllen, welche sie ihm weder erlaubte noch gänzlich verwehrte.

Bon biefer Zeit an nahm feine Leidenschaft und das Unfeben biefer Dame von Tag zu Tag zu. Die schöne Bacchibion
wurde formlich abgedankt; und Agathon wurde in den Augen
feines Herrn haben lesen können, wenn er est nicht aus seinem
Munde vernommen hätte, wie viel Hoffnung der Prinz habe,
bald ben lesten Seufzer der sterbenden Tugend von den Lippen
der zärtlichen und nur noch schwach widerstehenden Kleonissa
aufzusassen.

Ift glaubte er, daß es die höchfte Zeit fep einen Schritt zu thun, der nur durch die außerste Nothwendigkeit gerechtfertiget werden konnte, aber, feiner Meinung nach, das einzige Mittel war, dieser gefährlichen Intrigue noch in Zeiten ein Ende zu machen. Er ließ den Philistus zu sich rufen, und

entbecte ihm, mit der gangen Vertraulichkeit eines ehrlichen Mannes, der mit einem ehrlichen Manne zu reden glaubt, die nahe Gefahr, worin seine Ehre und die Tugend seiner Gemahlin schwebe. Freilich entdecte er dem edeln Philistus nichts, als — was dieser in der That schon lange wußte. Aber Philistus machte nichtsdestoweniger den Erstaunten: indessen dankte er ihm mit der lebhaftesten Empfindung für ein so unzweiselhaftes Merkmal seiner Freundschaft, und versicherte, daß er auf ein schiedliches Mittel bedacht senn wollte, seine Gemahlin (von welcher er übrigens die beste Meinung von der Welt habe) gegen alle Nachstellungen der Liebesgötter sicher zu stellen.

Man hat wohl febr Recht, und die Lebre bei allen Belegenbeiten einzuschärfen: "daß man fich die Leute nach ihrer Beife verbindlich machen muffe, und nicht nach der unfrigen." Agathon glaubte fich fein geringes Verdienft um den Philiftus gemacht zu haben, und wurde nicht wenig über die Apostrophen erstaunt gewesen fenn, welche diefer murbige Minister an ihn machte, fobald er fich wieder allein fab. In der That mußte es ihn nothwendig ungehalten maden, fich, burch eine fo ungei= tige Sorge Agathone für feine Ehre auf einmal aller Bortheile feiner bieherigen Unachtsamfeit verluftiget zu feben. Indeffen fonnte er nun, ohne fich in Agathone Augen ganglich herabzu= würdigen, nicht andere, er mußte den Giferfüchtigen fpielen. Die Romodie befam dadurch auf etliche Tage einen febr tragifden Sowung. Wie viel Mübe hatten fich die Sauptperfonen diefes Poffenfpiels erfparen tonnen, wenn fie die Maste hatten abnehmen, und fich einander in ihrer natürlichen Geftalt zeigen

wollen! Aber diefe Art von Moniden find fo punktlide Roobacter des Bohlftandes! — Und follen wir fie nicht darum beloben? Er beweifet doch immer, daß fie fich ihrer wahren Geftalt schämen, und die Verbindlichkeit, etwas Besteres zu senn als sie sind, stillschweigend anerkennen. Aleonissa rechtfertigte sich also gegen ihren Gemahl, indem sie sich auf die Prinzessunnen, als unverwersliche Zengen der untadelbasten Unschuld ihres Betragens, berief. Niemals ist ein erhabneres und pathetischeres Stud von Beredsamkeit gehört worden, als die Nede war, wodurch sie ihm die Unbilligkeit seines Verdachts vorhielt. Der gute Mann wnste sich endlich nicht anders zu helfen, als daß er den Freund nannte, von dem er in diesen fleinen Anstoßeiner, wie er nun vollkommen erkannte, höchst unnötbigen und strässlichen Eisersucht gesest worden sev.

Die Buth einer fturmischen See — einer zur Rache gereizten hornisse — oder einer Löwin, ber ihre Jungen gerauht worden, sind Bilder, deren fich in dergleichen Fällen sogar ein epischer Dichter mit Ehren bedienen könnte; aber es sind nur schwache Bilder der Buth, in welche Aleonissenst tugendhafter Busen bei Nennung des Namens Ugathon aufloderte. Birklich war nichts mit derselben zu vergleichen — als die Wollust, womit der Gedanke sie berausche, daß sie es nun endlich in ihrer Gewalt habe, die lange gewünschte Nache an dem undankbaren Berächter ihrer Reizungen zu nehmen. Sie mishandelte den Dionpsius (den sie für die unerträgliche Beleidigung, welche sie von ihrem Gemahl erduldet hatte, zur Nechenschaft zog) so lange und so grausam, dis er ihr entdeckte, wie wenig sie dem Ugathon für seine Meinung von ihr verbunden zu sen

Urfache habe. Nunmehr flatte fich, wie fie fagte, bas ganze Geheimniß auf: "und in ber That mußte fie fich nur über ihre eigene Einfalt verwundern, daß fie fich eines Beffern zu einem Manne verfehen hatte, von deffen Nache fie natürlicher Beife das Schlimmste hatte erwarten follen."

Benn Dionpfine bei biefen Borten ftubte, fo tann man fich einbilden, was er für eine Miene machte, ba fie ihm, gu ihrer abgenöthigten Rechtfertigung, umständlich entdecte, daß ber Sag Agathone feinen andern Urfprung habe, ale weil fie nicht für gut befunden, feine Liebe genehm zu balten. Dieß war nun freilich nicht nach ber Scharfe mahr. Allein, ba fie sich nun einmal dahin gebracht fab, sich felbst vertheidigen zu muffen, fo begreift man leicht, daß fie es lieber auf Untoften einer Person, die ihr verhaßt war, als auf ihre eigenen that. So viel ift gewiß, fie erreichte ihre Absicht baburch mehr als ju gut. Dionpfius gerieth in einen fo heftigen Unfall von Eifersucht über feinen unwürdigen Liebling - daß Rleoniffa, aus Beforgniß, ein ploBlider Ausbruch möchte zu migbeliebigen Erläuterungen Unlag geben, alle ihre Gewalt über ihn anwenben mußte, ihn gurudzuhalten. Sie bewies ihm die Rothwendigfeit, einen Dann, der ungludlicher Beife der Abgott der Nation mare, vorsichtig zu behandeln. Dionpsius fühlte Die Stärke diefes Beweifes, und haßte den Agathon nur um fo viel berglicher. Die Pringeffinnen mifchten fic auch in die Sache. Sie legten unferm Selden fehr übel aus, daß er, anstatt den Prinzen von Ausschweifungen abzuhalten, eine Creatur wie Bacchidion mit fo vielem Eifer in feinen Schut genommen hatte. Man ichenete fich nicht, diefem Gifer fogar

einen geheimen Beweggrund zu leihen; und Philistus brachte unter der Hand Zeugen auf, die in dem Cabinette des Prinzen verschiedene Umstände aussagten, welche ein zweideutiges Licht auf die Enthaltsamkeit unsers Helden und die Treue der schönen Bacchidion zu werfen schienen. Der schlaue Hössling fand die Absichten seines Herrn auf seine tugendhafte Semahlin so rein und unschuldig, daß es anstößig und lächerlich von ihm gewesen wäre, über die Freundschaft, womit er sie beehrte, eisersüchtig zu seyn. Ein täglicher Inwachs der königlichen Gunst rechtsertigte und belohnte eine so edelmüthige Gefälligsteit. Auch Timokrates erhielt bei diesen Umständen Gelegenheit, sich wieder in das alte Vertrauen zu sesen; und beide vereinigten sich nunmehr mit der triumphirenden Kleonissa, den Fall unsers Helden desto eifriger zu beschleunigen, je mehr sie ihn mit Versicherungen ihrer Freundschaft überhäuften.

#### Siebentes Capitel.

Eine meremurbige Unterredung gwifchen Agathon und Ariftippus. Entichliegungen bes erften, mit ben Grunden fur und wider.

Wir haben in den vorstehenden zwei Capiteln ein merkwürdiges Beispiel gesehen (und wollte Gott, diese Beispiele kamen und nicht so oft im Leben selbst vor!), wie leicht ed ift, einem lasterhaften Charafter den Anstrich der Tugend zu geben. Agathon erfuhr nunmehr, daß es eben so leicht ist, die reinste Tugend mit häßlichen Karben zu übersudeln. Er hatte dieß zu

Athen icon erfahren. Aber bei der Bergleichung, die er gwi= ichen jenem Kall und feinem jegigen anstellte, ichienen ibm feine Athenischen Reinde, im Gegensaß mit den verächtlichen Beschöpfen, benen er sich nun auf einmal aufgeopfert fab, so weiß zu werden, als sie ibm ehmals ichwarz vorgefommen waren. Bermuthlich verfalichte die Lebhaftigfeit des gegen= märtigen Gefühls fein Urtheil über diefen Punft ein wenig. Denn in der That icheint der ganze Unterschied zwischen der reunblicanischen und höfischen Kalschheit daringu bestehen: daß man in Republifen genothiget ift, die gange außerliche Form tugendhafter Sitten anzunehmen; da man hingegen an Bofen genng gethan hat, wenn man den Laftern, welche des Fürften Beifviel adelt, ober wodurch feine Abfidten befordert merben, tugendhafte Namen gibt. Allein im Grunde ift es nicht efelhafter, einen hupfenden, ichmeichelnden, unterthänigen, vergoldeten Schurfen, zu eben ber Beit, ba er fich vollfommen wohl bewußt ift nie eine Ehre gehabt zu haben, oder in diefem Augenblick im Begriff ift, wofern er eine hatte, fie zu verlie: ren, - von den Pflichten für feine Ehre reden gu boren; als einen gefehten, nüchternen, ichwerfalligen, gravitätifden Schurfen zu feben, der, unter bem Cous feiner Nüchternheit, Gingezogenheit und punftlichen Beobachtung aller außerlichen Formalitaten der Religion und der Gefete, ein unverföhnlicher Reind aller derjenigen ift, welche andere denken als er, ober nicht zu allen feinen Abficten belfen wollen, und fich nicht bas mindefte Bedenken macht, fobald es feine Convenienz erfordert, eine gute Sache ju unterdruden, ober eine bofe mit feinem gangen Unfeben gu unterftuben. Unparteifc betrachtet, ift

biefer noch der schlimmere Mann: denn er ist ein eigentlicher Heuchler; da jener nur ein Komödiant ist, der nicht verlangt, daß man ihn für das halten soll wofür er sich ausgibt, sondern vollsommenzufriedenist, wenn die Mitspielenden und Juschauer nur dergleichen thun, ohne daß es ihm einfällt sich zu bekümmern, ob es ihr Erust sep oder nicht.

Mgathon batte nun gute Muße, dergleichen Betrachtungen anzustellen; benn fein Unfeben und Ginfluß nahmen zusehends ab. Aenferlich zwar ichien alles noch zu fenn wie es gemefen war. Dionpfins und der gange Sof liebkofeten ibm fo febr als jemals. Kleoniffa felbft ichien es ihrer unwürdig zu balten. ihm einige Empfindlichfeit zu ertennen zu geben. Aber befto mehr Migveranngen wurde ihm durch verborgene und ichleis dende Wege gemacht. Er mußte gufeben, wie nach und nach, unter taufend falfden und nichtswürdigen Vorwänden, feine beften Anordnungen, als ichlecht ausgesonnen, überfluffig, oder schädlich, wieder aufgehoben oder durch andere unung gemacht, - wie die wenigen von feinen Creaturen, welche wirfliche Berdienste hatten, entfernt, - wie alle feine Absichten übel geden= tet, alle feine Sandlungen gefliffentlich aus einem falfchen Benichtenunkte beurtheilt, alle feine Borguge ober Berdienfte lächer= lich gemacht murben. Bu eben der Beit, ba man feine Talente und Tugenden erhob, behandelte man ihn, als ob er nicht bas geringste von den einen oder von den andern batte. Man behielt zwar noch aus politischen Absichten (wie man es zu nennen pflegt) den Schein bei, als ob man nach den nämlichen Grundfagen handle, denen er in feiner Staatsverwaltung gefolgt war: in der That aber geschab, in jedem vorkommenden

Falle, gerade das Widerspiel von dem was er gethan haben würde. Kurz, Dionysius sank wieder in seine alten Gewohn: heiten und in die Gewalt der verderbtesten Menschen in ganz Sicilien zurück.

Sier mare es Beit gemefen, die Claufel geltend zu machen, welche er feinem Vertrage mit dem Dionpfind angehängt hatte, - fich gurud zu gieben, da er nicht mehr zweifeln konnte, daß er am hofe diefes Pringen ju nichts mehr nube fep: und dieß mar auch der Rath, den ihm der einzige von feinen Soffreunden, der ihm getreu blieb, der Philosoph Aristippus gab. "Du hättest (fagte er ihm in einer vertraulichen Unterredung über den gegenwärtigen Lauf der Sachen), du hättest dich ent: weder niemals mit einem Dionvflus einlaffen, ober an dem Plate, den du einmal angenommen batteft, deine moralischen Begriffe - oder doch wenigstens deine Sandlungen - nach ben Umftanden bestimmen follen. Auf diefem Schauplage ber Berftellung, des Betruge, der Intriguen, der Schmeichelei und Verrätherei, - wo Tugenden und Pflichten bloge Rechen= pfennige, und alle Besichter Masten find, - turg an einem hofe gilt feine andre Regel als die Convenienz, feine andre Politif, ale einen jeden Umftand mit unfern eignen Absichten fo gut ju vereinigen als man fann. Im übrigen ift es vielleicht eine Krage, ob du fo wohl gethan haft, dich um einer an fich wenig bedeutenden Urfache willen mit Dionvfen abzumer= fen? Ich gestehe es, in den Augen eines Philosophen ift die Tängerin Bacchidion viel ichabbarer ale diefe majestätische Rleoniffa, die, mit aller ihrer Metaphpfif und Tugend, weder mehr noch weniger als ein falfches, herrschfüchtiges und

boshaftes Beibeftud ift. Baccidion hat dem Staat feinen Schaden gethan: Rleoniffa wird unendlich viel Bofes thun."-Blof aus diefer Betrachtung (unterbrach ibn Agathon) habe ich mich für jene und gegen diefe erflart. - "Und doch mar es leicht vorbergufeben, daß Aleoniffa fiegen murbe," fagte Aristipp. - Aber ein rechtschaffener Mann, Aristipp, erklärt fich nicht für die Vartei, welche fiegen wird, fondern fur die, welche Recht, oder doch am wenigsten Unrecht hat. - "D Mgathon, wie ichwer ift es fur den rechtschaffnen Mann, der an einem Sofe leben will, swiften den Klippen, die ibn um= geben, unverfehrt bindurch zu tommen! Aber, fage mir, ift es nicht icade, daß fo viel Butes, das du noch gethan haben murdeft, blog barum verloren fenn foll, weil du eine ichone Fran nicht versteben wolltest, da fie dir's so deutlich zu erkennen gab, daß fie ichlechterdings von dir - geliebt fenn wollte? Doch diefer Rebler batte fich vielleicht wieder gut machen laffen, wenn bu wenigstens gefällig genug gewesen mareft, ihre Abfichten auf Dionvfen zu befordern. Wollteft du auch diefes nicht, mar es benn nothig ihr entgegen gu fen? Bas für Schade murde daraus erfolgt fenn, wenn du neutral geblieben mareft? Die fleine Bacchidion wurde nicht mehr getangt haben, und Rleoniffa batte die Ehre gebabt ibren Dlag einzunehmen, bis er ihrer eben sowohl überdruffig geworden mare als so vieler andrer. Dieß mare alles gemefen. Und gefest, du hatteft auch die Bewalt über ihn mit ihr theilen minffen, fo murdeft bu ihr wenigstens das Gleichgewicht gehalten und noch immer Unfeben genng behalten haben, viel Gutes ju thun. Schein nach in gutem Bernehmen mit ihr, wurde dir bein

Dlat und die Vertraulichfeit mit dem Dringen taufend Gelegen= beiten gegeben haben, fie, fobald ihre Bunftbezengungen ben Reig der Neuheit verloren hatten, mit der besten Art von der Welt wieder auf die Seite zu schaffen. Aber ich kenne dich ju gut, Agathon! Du bift nicht dazu gemacht bich zu Berftellung und Ranten berabzulaffen. Dein Berg ift zu edel, und (wenn ich es fagen barf) beine Ginbildungsfraft zu warm, um dich jemale zu der Art von Klugheit zu gewöhnen, ohne welche es unmöglich ift, fich lange in der Bunft der Großen gu erhalten. Alles dieß hatte ich dir ungefähr vorherfagen ton: nen, als ich dich überreden half dich mit Dionpfen einzulaffen; aber es mar beffer, durch beine eigene Erfahrung davon über= geugt gu merden. Siehe bich ist gurud, ebe bas Ungewitter, bas ich aufsteigen febe, über bich ausbrechen fann. Dionpfius verdient keinen Kreund wie du bist. Wie febr hattest du dich betrogen, wenn du jemals geglandt hatteft, daß er dich hoch= achte! Wober follte ibm die Kähigkeit dazu gefommen fenn? Selbst bamals, ba er am ftartften fur bid eingenommen mar, liebte er bich aus feinem andern Grunde, als warum er feine Affen und feine Papagaien liebt, - weil du ihm Kurzweil machteft. Geine Bunft batte eben fo leicht auf einen andern Renangefommenen fallen konnen, der die Cither noch beffer gefpielt hatte als bn. Nein, Agathon, bu bift nicht gemacht, mit folden Leuten zu leben. Biebe dich gurud! Du haft genug für deine Ehre gethan. Die Thorheit der neuen Staatsverwaltung wird die Beisheit der Deinigen am beften rechtferti= gen. Deine Sandlungen, deine Tugenden, und ein ganzes Bolf, welches beine Beiten gurndwünschen und bein Undenfen

segnen wird, werden dich am besten gegen die Verleumdungen und den albernen Tadel eines Hoses voll Thoren und schelmisscher Stlaven vertheidigen, deren Haß dir mehr Ehre macht als ihr Beifall. Du besindest dich in Umständen, daß du in einem unabhängigen Privatstande mit Würde leben kannst. Deine Freunde zu Tarent werden dich mit offenen Armen empfangen. Ich wiederhole es, Agathon, verlaß einen Fürsten, der seiner Staven, und Stlaven, die eines solchen Fürsten würdig sind; und denke nun daran, wie du des Lebens selbst genießen wollest, nachdem du den Versuch gemacht hast, wie schwer, wie gefährlich, und wie vergeblich es ist, für anderer Glück zu arbeiten."

So fprach Ariftipp; und Agathon murde wohl gethan haben, feinem Rathe zu folgen. Aber, wir wiederholen es, wie follte es möglich fenn, daß derjenige, welcher felbst eine Sanptrolle in einem Stude fpielt, fo gelaffen davon urtheilen follte als ein bloffer Bufchauer? Agathon fah die Sachen ans einem gang andern Befichtspunfte. Er betrachtete fich als einen Mann, der fich felbst die Verbindlichkeit aufgelegt habe, die Wohlfahrt Siciliens zu befördern. Warum kam ich nach Syra: fus? — fagte er zu fich felbst — und mit welchen Absichten übernahm ich das Umt eines Freundes und Rathgebers bei diesem Tyrannen? That ich es, um ein Knecht seiner Leiden= schaften oder das Wertzeug einer willfürlichen Regierung gu fenn? Satte ich nicht einen großen und rechtschaffenen 3med? Burde ich mich jemals mit ihm eingelaffen haben, wenn er mir nicht hoffnung gemacht hatte, daß die Tugend endlich die Oberhand über feine Lafter erhalten wurde? Er hat mich

betrogen. Die Erfahrungen, die ich von feiner Gemuthsart habe, überzeugen mich, daß er unverbefferlich ift. Aber murde es edel von mir gehandelt fenn, ein Bolf, deffen Bohlfahrt ber Endzwed meiner Bemühungen war, ein Bolf, welches mich als feinen Wohlthater auffeht und fein ganges Bertrauen auf mich fest, ben Launen eines graufamen Wolluftlings und ber Raubsucht feiner Schmeichler und Sflaven Dreis zu geben? Was für Pflichten hab' ich gegen ihn, die fein undankbares niederträchtiges Verfahren gegen mich nicht aufgehoben und vernichtet batte? Der, wenn ich noch Pflichten gegen ibn habe, find nicht diejenigen unendliche Mal heiliger, welche mich an ein Land binden, das durch meine Wahl, und die Dienfte die ich ibm geleiftet habe, mein zweites Baterland geworden?-Ber ift benn diefer Dionpfing? Bas für ein Recht hat er an bie höchfte Bewalt, beren er fich anmaßt? Wem andere ale bem Maathon bat er das einzige Recht zu danken, worauf er fich mit einigem Schein berufen fann? Seit wann ift er ans einem von aller Welt verabscheueten Tyrannen ein Konig geworden, als seitdem ich ihm, durch eine gerechte und wohlthätige Regierung, die Liebe des Bolfs zugewandt habe? Er ließ mich arbeiten; er verbarg feine Lafter hinter meine Tugen= ben, eignete fich meine Verdienfte gu, und genoß die Früchte davon, der Undanfbare! - Und nun, da er fich ftart genug glaubt, mich entbehren zu fonnen, überläßt er fich wieder fei= nem eigenen Charafter, und vernichtet alles Gute wieder, mas ich in feinem Namen gethan habe, gleich als ob er fich fcame, eine Seit lang fich felbst unähnlich gewesen zu senn; als ob er nicht genng eilen fonne, die ganze Welt zu belehren, daß es

Agathon, nicht Dionpsins, gewesen sep, der den Siciliern eine Morgenröthe besterer Zeiten gezeigt, und der ihnen Hoffnung gemacht hat, sich von den Mißhandlungen einer Reihe schlimmer Regenten wieder zu erholen. — Was würd' ich also sepn, wenn ich sie in solchen Umständen verlassen wollte, wo sie meiner mehr als jemals benöthiget sind? — Nein! Dionvsins hat Beweise genug gegeben, daß er unverbesserlich ist; daß er durch Nachsicht gegen seine Laster nur in der lächerlichen Einzbildung bestärkt wird, als ob man ihnen Ehrsurcht schuldig sep. Es ist Zeit der Komödie ein Ende zu machen, und diesem kleiznen Theatertönige den Plaß anzuweisen, wozu ihn seine persönzlichen Eigenschaften bestimmen!

Man fieht aus diefer Probe der geheimen Gefprache, welche Agathon mit fich felbst hielt, wie weit er noch davon entfernt war, fich von diefem enthufiaftischen Schwung der Seele Meister gemacht zu haben, der bisber die Quelle seiner Rebler sowohl als seiner schönsten Thaten gewesen ist. Wir haben feinen Grund, in feine Aufrichtigkeit gegen fich felbst einigen Sweifel zu feben. Wir fonnen bemnach als gewiß annehmen, daß er gu dem Entichlug, eine Emporung gegen den Diony: find zu erregen, durch eben fo tugendhafte Befinnungen getrieben zu werden glaubte, als diejenigen waren, welche fünfzehn Sahre frater einen der edelften Sterblichen die jemals gelebt haben, den Timoleon von Korinth, aufmunterten, die Befreiung Siciliens zu unternehmen. Allein es ift darum nicht meniger mahricheinlich, daß eine lebhafte Empfindung des perfonlicen Unrechts, welches ihm angefüget wurde, der Unwille über die Undankbarkeit des Dionvfing, und der Berdruß, fich einer

verachtungswürdigen Bublichaft aufgeopfert ju feben, gur Entzündung diefes beroischen Reuers, welches ist in feiner Seele brannte, nicht wenig beigetragen habe. Im Grunde hatte er feine andern Pflichten gegen die Sicilier, als welche aus feinem Vertrag mit dem Dionpfius entsprangen; fie borten vermoge eben diefes Vertrags auf, sobald dem Pringen feine Dienfte nicht mehr angenehm fenn murben. Sprafus war nicht fein Baterland. Dionpfins hatte durch die ftillichmei= gende Unerfenntnig der Erbfolge, fraft deren er nach feines Baters Tode den Thron bestieg, eine Art von Recht erlangt. Agathon felbst murde sich nicht in feine Dienste begeben ba= ben, wenn er ihn nicht für einen rechtmäßigen Rürften gehal= ten hatte. Die nämlichen Grunde, welche ihn damale bewogen hatten die Monarchie der Republik vorzuziehen, und aus diesem Grunde fich bisber den Abfichten des Dion ju wider= fegen, bestanden noch in ihrer gangen Starte. Es mar febr ungewiß, ob eine Emporung gegen Dionpfen die Sicilier in einen glücklichern Stand feben, oder ihnen nur einen andern, vielleicht noch schlimmern, herrn geben wurde, ba fie bereits burch fo viele Proben bemiefen hatten, daß fie die Freiheit nicht ertragen konnten. Ueberdieß hatte ber Tyrann Macht genug, feine Absehung ichwer zu machen; und die verderb= liden Kolgen eines Burgerfriegs waren die einzigen gewiffen Rolgen, welche man von einer fo zweifelhaften Unternehmung voraussehen fonnte. Alle diese Betrachtungen murden fein geringes Gewicht auf der Wagschale einer talten unparteiischen lleberlegung gemacht, und vermuthlich den entgegen ftebenden Brunden das Gleichgewicht gehalten haben. Aber Agathon

war weder falt noch unvarteilsch; er war ein Mensch, deffen Eigenliebe an ihrem empfindlichsten Theile verlett worben mar. Der Affect, in welchen ibn dieß feBen mußte, gab ben Gegenständen eine andre Karbe. Dionpfing, deffen Lafter er ehmals mit freundschaftlichen Augen als Schwachbeiten betrachtet hatte, ftellte fich ibm ist in der häßlichen Geftalt ei= ned Turannen dar. Te beffer er vorbin von Philiftus gedacht batte, besto abicheulicher fand er ist ben Charafter diefes Mini= sters, nachdem er ihn einmal falfch und niederträchtig gefunden batte: es war nichts fo schlimm und schändlich, das er einem folden Manne nicht gutraute. Die reizenden Bilder ber Bludfeligfeit Siciliens unter einer wohlthätigen Staatsverwaltung erhielten durch den Unmuth, fie vor feinen Augen vernichten zu feben, eine besto größere Gewalt über feine Einbildungsfraft. Es war ibm unerträglich. Leute, welche nur darum feine Reinde waren, weil fie Reinde alles Guten, Reinde der Tugend und der öffentlichen Wohlfahrt waren, einen folden Sieg bavon tragen zu laffen. Er hielt es für eine öffentliche Pflicht, fich ihren Unternehmungen zu wider= fegen; und die Stelle, die er beinahe zwei Jahre lang in Sicilien behauptet hatte, machte (wie er glaubte) feinen Beruf zur besondern Ausübung dieser Oflicht im gegenwärtigen Kalle unzweifelhaft. Alle diese Betrachtungen batten außer ihrer eigenthumlichen Starte noch fein Berg und feine Ginbildungefraft auf ihrer Geite. Mußten fie alfo nicht nothwendig alles überwiegen, mas die Klugheit dagegen einwenden founte?

#### Achtes Capitel.

Ugathon verwickelt fich in einen Unichlag gegen ben Thrannen, und wird in Berhaft genommen.

Sobald Agathon feinen Entschluß genommen hatte, fo arbeitete er an der Ansführung desfelben. Dion, der fich da= mals zu Athen befand, hatte einen beträchtlichen Anhang in Sicilien, durch welchen er bisher alle möglichen Bewegungen gemacht batte, feine Burudberufung von dem Dringen au erbalten. Er hatte fich defhalb vorzüglich an den Agathon gemandt, sobald ihm berichtet worden mar, in welchem Unseben dieser bei dem Fürsten stehe. Aber Agathon dachte damals nicht fo gut von dem Charafter Dions als die Afademie gu Athen. Gine Tugend, welche mit Stolz, Unbiegsamfeit und harte vermischt mar, schien ihm, wo nicht verdächtig, boch wenig liebenswürdig. Er beforgte mit einiger Wahrscheinlichfeit, daß die Gemuthsart dieses Prinzen ihn niemals ruhig laffen würde, und daß er (ungeachtet feiner republikanischen Grundfaße) eben fo ungeneigt fenn wurde, das hochfte Unfeben im Staat mit jemand zu theilen, als ohne Unfeben gu leben. Er hatte alfo, anftatt feine Burudberufung gu befor= bern, wenig oder nichts gethan, um die außerfte Abneigung. welche Dionpfing bagegen zeigte, zu bestreiten, und burch die= fes Benehmen fich einiges Migvergnugen von Seiten ber Freunde Dions jugezogen, die es ihm eben fo übel nahmen, daß er nichts für diesen Prinzen that, als ob er gegen ihn gearbeitet hätte.

Allein feitdem feine eigene Erfahrung bas Schlimmfte, mas Dionpfens Reinde von dem Eprannen denken konnten, rechtfertigte, batte fich auch feine Gefinnung gegen ben Dion ganglich umgewandt. Diefer Pring, welcher unftreitig große Eigenschaften befaß, ftellte fich ihm ist unter dem Bilde eines rechtschaffenen Mannes dar, in welchem der langwierige Unblick des gemeinen Elendes unter einer beillofen Regierung, und die immer vergebliche Bemühung dem reißenden Strome der Verderbniß entgegen zu arbeiten, einen anbaltenden gerechten Unmuth erzeugt bat, ber, ungeachtet bes Scheins einer gallfüchtigen Gramlichfeit, im Grunde die Krucht ber edelften Menschenliebe ift. Er beschloß also mit ihm gemeine Sache ju machen, und entdecte den Freunden Dions feine veränderte Gefinnung. Erfreut über den Beitritt eines Mannes, der durch feine Talente und feine Gunft beim Bolf ihrer Partei das Uebergewicht zu geben vermögend war, eröffneten ibm diese hinwieder die ganze Beschaffenheit der Angelegenbeiten Dions, die Angabl feiner Anhanger, und die geheimen Unstalten, welche, in Erwartung irgend eines günstigen Bufalls, bereits zu feiner Burudfunft nach Sicilien gemacht worden waren. Und fo wurde Agathon in furzer Beit, aus einem Freund und erften Minifter des Dionpfing, das Saupt einer Verschwörung gegen ibn, an welcher alle diejenigen Theil nabmen, die, aus edlen oder eigennüßigen Bewegurfachen, mit ber gegenwärtigen Verfaffung unzufrieden maren. Er entwarf einen Plan, wie die gange Sache geführt werden follte; und dieß fette ihn in einen geheimen Briefmechfel mit Dion, wodurch die bestere Meinung, welche fie von einander gu faffen angefangen, immer mehr befestigt wurde.

Der Sof, in Luftbarfeiten und ein wolluftiges Bergeffen aller Befahren versunten, begunftigte den Fortgang der gebei= men Unternehmung burch eine Sorglofigfeit, welche fo wenig natürlich ichien, daß die Zusammenverschwornen badurch beunruhiget wurden. Gie verdoppelten ihre Bachfamkeit, und (mas bei Unternehmungen von dieser Urt am meiften zu bewundern, und dennoch fehr gewöhnlich ift) ungeachtet der aroßen Angabt derjenigen, die um bas Geheimniß mußten, blieb alles fo verschwiegen, daß vielleicht niemand auf einigen Argwohn verfallen mare, wofern gewisse Umstände den von Natur mißtrauischen Philifing nicht endlich aufmerksam gemacht hatten. Auf der einen Seite fand er gar ju unmahricheinlich, daß Agathon feinen Kall fo gleichgültig ansehen follte, als er es zu thun ichien. Auf einer andern famen ihm Nachrichten von gewiffen Buruftungen des Dion gu, welche eine febr eruftbafte Abficht verriethen. Der Gedante, wie, menn Agathon und Dion gemeine Sache machten? war bier gu naturlich. um sich ihm nicht darzustellen, und zu furchtbar, um ihn nicht außerst zu beunruhigen. Von diesem Augenblick an wurde fowohl Agathon als die befannten Freunde Dions von taufend unsichtbaren Augen aufs icharffte beobachtet; bis es endlich bem Philiftus glüdte, fich eines Stlaven gu bemachtigen, ber mit Briefen an Agathon von Athen gefommen war.

Aus diefen Briefen (welche die Urfachen enthielten, warum Dion die vorhabende Landung in Sicilien nicht fo bald, als es

zwischen ihnen verabredet war, aussühren könne) erhellte, daß Agathon und die übrigen Freunde Dions an der eigenmächtigen Biederkunft desselben Antheil hätten. Allein von einem Anschlag gegen die Regierung und die Person des Eprannen war (außer einigen unbestimmten Ausdrücken, welche ein Geheimsniß zu verbergen schienen) nichts darin enthalten.

Diese Entdedung verursachte große Bewegungen im Cabinet des Dionvsus. Man war sich Ursachen genug bewußt,
um das Aergste zu besorgen. Aber eben darum hielt Philistus
für rathsam, die Sache als ein Staatsgeheimniß zu behandeln.
Agathon wurde, unter dem Vorwande verschiedener Berbrechen, die er während seiner Staatsverwaltung begangen
haben sollte, in Verhaft genommen, ohne daß dem Publicum
etwas Bestimmtes, am allerwenigsten die wahre Ursache, befannt wurde. Man fand für bester, die Partei des Dion
(welche man sich im Schrecken größer vorstellte als sie wirklich
war) in Verlegenheit zu sehen, als zur Verzweiflung zu
treiben; und, indessen man sich begnügte sie aufs genaueste
zu beobachten, gewann man Zeit, sich gegen einen Uebersall
in Verfasung zu sehen.

Wir sind es schon gewohnt, unsern helden niemals größer zu sehen, als im widrigen Glüde. Auf das Aergste gesakt, was er von seinen Feinden erwarten konnte, sette er sich vor, ihnen den Triumph nicht zu gewähren, den Agathon zu etwas, das seiner unwürdig wäre, erniedriget zu haben. Er weigerte sich schlechterdings, dem Philistus und Timokrates, welche zu Untersuchung seiner angeblichen Verbrechen ernannt waren, Antwort zu geben. Er verlangte von dem Prinzen selbst

gehört zu werden, und berief sich auf den Vertrag, der zwischen ihnen errichtet worden war. Aber Dionyssus batte den Muth nicht, eine geheime Unterredung mit seinem ehmaligen Gunstling auszuhalten. Man versuchte es, Agathons Standhaftigseit durch harte Begegnung und Drohungen zu erschüttern; ja die schöne Kleonissa würde ihre Stimme zu dem strengsten Urtheil gegeben haben, wenn die Furchtsamkeit des Tyrannen und die Klugheit seines Ministers gestattet hätten ihren Einzebungen zu folgen. Sie mußte sich also durch die entsernte Hoffnung zufrieden stellen lassen, sobald man sich nur erst den Dion auf eine oder andere Urt vom Halse geschafft haben würde, den verhaßten Ugathon zu einem öffentlichen Opfer ihrer nach Rache dürstenden Tugend zu machen.

# Neuntes Capitel.

Dermaliger Gemuthezuftand unfere Belben.

Da wir uns jum Gefet gemacht haben, die Lefer diefer Geschichte nicht bloß mit den Begebenheiten und Thaten unsers Helden zu unterhalten, sondern ihnen auch von dem, was bei ben wichtigern Abschnitten seines Lebens in seinem Innern vorging, alles mitzutheilen, was die Quellen, woraus wir schöpfen, uns bavon an die Hand geben; so erwartet man mit Recht, daß wir diese Psiicht am wenigsten vergessen werden, da wir ihn, am Ende der merkwürdigsten Epoche seines Lebens, nun zum zweitenmale von großen Erwartungen getäuscht und aus

einer rubmvollen Laufbahn plöhlich berausgeworfen sehen; ibn, — vor kurzem noch, durch das unbegränzte Vertrauen eines sich selbst erwahlten Gebieters und die beinahe abgöttische Liebe eines durch seine Staatsverwaltung glücklichen Volkes, den ersten Mann in Sicilien, — auf einmal in einer Lage sehen, worin ihm vielleicht weder seine Verdienste, noch die vermeinte Lauterkeit seiner Ubsichten, ohne die Dazwischenkunft irgend eines hülfreichen Genius, gegen die Anschläge seiner Feinde und die Folgen seiner eigenen Unvorsichtigkeit zu Statten kommen werden.

Natürlicher Weise kann man erwarten, daß der Ueberblich der ganzen Reihe neuer Erfahrungen, die er so in kurzer Zeit gemacht, und die Resterionen über sich selbst, die sich ihm in der Stille und Einsamkeit seines Verhafts aufdringen mußten, einen Mann, der von seinen frühesten Jahren an mehr in sich selbst, in seiner eigenen Ideenwelt, als außer sich zu leben gewohnt war, um so stärker beschaftigt haben werde, da er weder auf Rechtsertigung oder Vemäntelung begangener Uebelthaten zu denken hatte, noch die geringste Versuchung in sich fühlte, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie er sich mit dem Tyrannen aussöhnen, oder wenigstens seine Freiheit auf eine andere Urt, als durch öffentliche Anerkennung seiner Unschuld, wieder erslangen könnte.

Man erinnert fich vielleicht noch, daß Agathon ichon bei feiner Erscheinung am hofe zu Sprakus lange nicht mehr so erhaben von der menschlichen Natur dachte, als zu Delphi, wo er, mit den wirklichen Menschen noch wenig bekaunt, seine erfte Jugend unter Bildfäulen von Göttern und halbgöttern

jugebracht hatte. Athen und Smprna hatten feinen Stand= punkt unvermerkt herabgefest; aber nachdem er die an diefen beiden Orten gesammelten Bemerfungen noch durch nabere Befanntichaft mit den Großen und den Sofleuten zu Gprafus bereichert hatte, fant feine Meinung von der angebornen Schönheit und Burde der menfclichen Natur fo tief berab. daß er zuweilen in Bersuchung gerieth, alles mas ber göttliche Plato Sobes und Berrliches davon gesagt und geschrieben batte, für wenig beffer als eine edlere Urt Milenicher Mabrchen anaufeben. Unvermerft famen ihm die Begriffe, welche Sippias ibm vor einigen Jahren beigubringen gesucht hatte, nicht mehr fo ungeheuer vor, als damals, ba er fic in den Garten diefes wollustigen Sophisten in den Mondschein feste, und, im Beift an der Seite feiner geliebten Pfpche, Betrachtungen über den Buftand entforperter Seelen anftellte. Rach und nach fand er biefe Begriffe immer weniger ungereimt; ja fie bauchten ihm, nachdem er die Menschen um ihn ber genauer fennen gelernt hatte, mahrscheinlich genug, um sich vorstellen zu können, wie ein Mann, der in feinem eigenen Bergen nichts fande, das ibn edlere Bedanten von feiner Natur gu faffen nöthigte, burch einen langen Umgang mit der Welt dahin gebracht werden fonnte, fich ganglich von der Bahrheit derfelben gu überreden.

Aber auch hierbei blieb es nicht, nachdem er fich bas Bertrauen bes Dionnfius, um welches er (wie er fich bewußt zu fenn glaubte) aus ben reinften Beweggrunden, durch die schuldloseften Mittel und zu den edelsten Zweden sich beworben hatte, ohne die geringste Verschuldung auf seiner Seite, durch so verächtliche Menschen und auf eine so unwurdige Art

entriffen fab. Der Bedante, feine iconften hoffnungen durch die Thorbeit ober Bosbeit folder Meniden vor feinen Mugen vernichtet zu feben, erfüllte ihn mit einem Unmuth, der fich nach und nach über die gange Gattung ausbreitete; und es famen Angenblide, mo er, in diefer gramlichen Verdufterung feiner Seele, geneigt ichien, fich felbit von der Bahrheit der Sippiaf: fifden Theorie ju überreden. "Rein, dachte er bann, die Menschen find bas nicht, wofür ich fie bielt, ba ich fie nach mir felbit, und mich felbit nach den jugendlichen Empfindungen eines gefühlvollen wohlmeinenden Bergens und nach einer noch ungeprüften Uniduld, beurtheilte. Meine Erfahrungen beftatigen das Mergfte mas hippias von ihnen fagte. Und wenn fie benn wirklich nichts Befferes find, mas für Urfache habe ich, mich zu beschweren, daß fie fich nicht nach Grundfagen behandeln laffen, welche in feinem Chenmaß mit ihrer Natur fteben? Un mir lag ber Fehler, der fie ju etwas Befferm machen wollte, als fie fenn fonnen; der fie glücklicher machen wollte, als fie felbit zu fenn munichen. Dieg ift nun das zweitemal, daß Philiftus, ein achter Unhanger des Spftems meines Sophiften, über Beisheit und Tugend den Gieg davon getragen hat. Satte er bas gefonnt, wofern nicht die Unredlichkeit, ber Eigennuß, die Reigheit, der Leichtsinn, die thierische Sinnlichfeit, furz, alle die ungahligen Blogen, die der ichwache Menich dem boshaften, der unbesonnene dem ichlauen, der niederträch= tige dem ehrgeizigen gibt, ihn beinah' in jedem Menschen, auf den er die Augen warf, ein bereitwilliges oder boch um irgend einen Dreis erfäufliches Werfzeug feiner Plane hatte finden laffen? Bedarf es noch einer neuen Erfahrung, um mich gu

überzeugen, daß er eben fo gewiß über einen andern Platon, über einen andern Agathon siegen wurde? Wie viel ließ ich von der Strenge meiner Grundfate nach, wie tief ftimmt' ich mich felbit herunter, ba ich die Unmöglichkeit fab, diejenigen, mit denen ich's zu thun hatte, zu mir hinauf zu ziehen! Wo= ju half es mir? Ich fonnte mich nicht entschließen niederträchtig zu handeln, ein Schmeichler, ein Ruppler, ein Berrather an dem mahren Intereffe des Landes und des Fürsten gu werden: und so verlor ich die Bunft des lettern, und mit ihr die einzige Belohnung, die ich für meine Arbeiten verlangte. die Vortheile, die diefes Land von meiner Verwaltung ju ge= nießen anfing; verlor fie, weil ich nicht von mir erhalten fonnte, alles recht und anftändig ju finden mas nüblich ift! - D gewiß, Sippias, deine Begriffe, deine Marimen, deine Moral, beine Staatsfunft, grunden fich auf die Erfahrung aller Beiten! Wann haben die Menfchen jemals die Tugend hochgeschätt, als wenn fie ihrer Dienfte benöthigt maren? Wann ift fie ihnen nicht verhaßt gemesen, sobald fie dem Vortheil ihrer Leiden= schaften im Lichte ftand?"

Man begreift leicht, daß diese Betrachtungen, denen Agathon seit seinem Falle bei hofe, mehr als seiner Gemütheruhe zuträglichwar, nachhing, während seines Verhafts mit verdoppelter Stärfe wieder famen, und durch die anscheinende Gleichgültigkeit der Svrakuser über das Schicksal eines Mannes, der so viele Mechte an ihre Zuneigung und Daufbarkeit hatte, mit jedem Tage und bei jeder neuen Kränkung, die ihm von seinen Feinden widersuhr, tiefer und schmerzlicher in sein Gemüth eindragen. War es schon ein so peinliches Gefühl, als er sich

gezwungen fah, feine gute Meinung von der iconen und fo fehr geliebten Dange, die doch nur eine einzelne Verfon mar, aufzugeben: wie marternd mußte erft bas Gefühl fenn, in feiner Meinung von der gangen menschlichen Gattung, die er mit fo inniger Liebe umfaßt batte, fich betrogen zu baben! Rein Bunder, wenn jener fosmopolitische Enthufiasmus, der bei feiner Rlucht aus Smorna feine gange Seele durchglühte, bis auf den letten alimmenden Kunken erloschen zu fenn fcbien! Bas für einen Reig fonnte der Bedante, für das Glud des Menschengeschlechts zu arbeiten, für denjenigen haben, der in den Menichen nichts Edleres fieht, als eine Seerde balbvernünftiger Thiere, deren größter Theil den letten 3med aller feiner Bemühungen auf feine forverlichen Bedürfniffe einschränft, in Befriedigung derfelben feinen höchften Genuß fest, und dabei noch dumm genng ift, durch feigherzige Unterwürfigkeit unter eine fleine Angabl der ichlimmften feiner Gattung, fich in den Rall zu fegen, auch diefes armseligen Lebensgenuffes nur unter den barteften Bedingungen und im färglichften Dafe babbaft zu werden? - Das Thier fucht feine Nahrung. grabt fich eine Soble ober baut fich ein Reft, wird von einem blinden Triebe gur Erhaltung feiner Gattung genöthiget, fchläft und ftirbt. Bas thut der größte Theil der Menschen mehr? Das beträchtlichfte Beidaft, das fie vor den übrigen Thieren voraus haben, ift die Sorge fich zu befleiden, die allein viele Millionen Sande auf dem Erdboden beschäftiget. Und ich (fagte Agathon in einer diefer übellaunigen Stunden gu fich felbst), ich follte meine Vergnügungen, meine Rräfte, mein Dafenn, der Sorge aufopfern, damit irgend eine besondere

heerde dieser edeln Creaturen bester effe, bequemer wohne, sich häusiger vermehre, sich zierlicher kleide, und weicher schlafe als zuvor? Ist das nicht was sie wünschen? Und gebrauchen sie etwa mich dazu? Oder, wenn dieß auch wäre, was sollte mich bewegen, mir diese Verdienste um sie zu machen? Ist vielleicht nur ein einziger unter ihnen, der bei allem was er unternimmt eine edlere Absicht hat als seine eigne Vefriedigung? Bin ich ihnen Dank dafür schuldig, wenn sie für meine Bedürfnisse oder für mein Vergnügen arbeiten? Ich bin schuldig sie dafür zu bezahlen: dieß ist alles was sie wollen, und alles was sie an mich fordern können.

Sobald es mit Agathon erft dabin gefommen war, bag er verächtlich von der Gattung dachte, ju welcher er gehörte, so konne es wohl nicht anders fenn, als daß er zulett auch an fich felbst irre werden, und in starte Zweifel gerathen mußte, ob es nicht bloge Taufdung einer überfpannten Eigenliebe fen, eine bobere Meinung von feiner eigenen Ratur gu begen, als mit dem Begriffe, den er fich von der menschlichen Ratur ju machen genothigt mar, verträglich ju fenn ichien. Dber follte er etwa fich felbst für ein boberes Befen, für irgend eine Art guter Damonen halten, die aus dem reinern Elemente bes überhimmlischen Raums in menschliche Leiber berabgefenft worden, um durch ihre wohlthätigen Ginwirfungen bie Menschen aus dem Stande der Thierheit, der ihr natur= lichfter Buftand gu fenn fceint, nach und nach gur Burde vernünftiger Befen gu erheben? - Diefe Snpothefe, die ein Bewohner der Delphischen Saine fich mahrscheinlich genug batte machen fonnen, batte zu wenig baltbaren Grund, als

daß ein Mann, deffen Phantaffe unter Staatsgeschäften und Sofzerstreuungen abgefühlt worden war, fich bei ihr hatte beruhigen fonnen. Bas blieb alfo übrig, ale ber Bedante, die Vorzüge, deren er fich vor dem großen Saufen der Menichen bewußt mar, möchten wohl nichts andres fenn als bloge Bluthen einer feinern Organisation und Krüchte einer höbern Cultur, die ibm durch einen gunftigen Busammenfluß außerer Umftande zu Theil geworden? Gludlich für ihn und andere, daß er badurch eines ichonern, ausgebreitetern, vollfommnern Lebensgenuffes fabig murde! Aber marum follte er fich felbit mit eben fo undantbaren als vergeblichen Bemühungen verzehren, andre Leute beffer und glücklicher zu machen, als fie fenn wollten? Wozu mit Aufopferung feiner Rube und Freibeit unmögliche Dinge unternehmen, Mohren weiß maschen und das Kag der Danaiden füllen? Wie groß auch für ihn der Reiz jener idealischen Plane gemesen mar, die er in Sicilien auszuführen hoffte, wie fehr fie die Unftrengung aller feiner Rrafte und die Aufopferung aller geringern Freuden des Lebens verdient hatten: waren diefe Plane darum weniger dimarifd? Satte er nicht alles Mögliche gethan fie gelingen zu machen? Ronnte er mehr thun, wenn er - felbst mit allen den Rennt= niffen, die ihm die Erfahrung über die Urfachen, warum fie fehl geschlagen, verschafft hatte - wieder von neuem an ihnen zu arbeiten anfangen follte? Waren fie nicht einem weifern Mann als er miglungen? - Und wenn diefe Plane eben barum, weil fie einige Millionen Menfchen zu einem höhern Grade von Glüdfeligfeit erheben follten als fie fabig find, bloke Dichtertraume maren: mas follte er von den Triebfedern

und Bewegungsgründen halten, die ihn verleitet hatten, diese hochstiegenden Phantasien wirklich machen zu wollen? Sollte nicht auch das Streben nach einer mehr als menschlichen Größe, Stärfe und Erhabenheit der Seele bloße Täuschung und subtiles Gaukelwerk eines sich selbst vergötternden Egoismus senn? A. ie, Agathou, wenn Hippias auch hierin am Ende Recht behielte, und diese idealische Tugend, der du schon so viel Opfer brachtest, selbst die größte, wenn auch die schönste, aller Chimaren wäre?

Wir fonnen nicht läugnen, diese und ähnliche Bedanken maren in einer trübfinnigen Stunde in unferm Belben aufgestiegen: und wofern sie mehr als bloge Difflange einer durch gereizte Empfindlichfeit und gerechten Unwillen verftimmten Geele gemefen, wofern fie gar in Befinnungen übergegangen maren; fo fcmebte er am außerften Rande bes Abgrunds, ber gwijchen Beisheit und Tugend und bem Gv= ftem des Sippias liegt, und feine Feinde hatten einen allzu fürchterlichen Sieg über ihn erhalten, wenn fie ihn nicht bloß vom Bipfel feines Blude in Sprafue, fondern fogar von ber moralischen Sobe, auf der er fo weit über fie erhaben ftand, hatten herabsturgen konnen. Aber diefer Triumph follte ihnen nicht zu Theil werden, benn der Benind feiner Tugend führte in eben diefer Stunde, da fein Gemuthezustand eine neue Probe feiner bis in ihrem Grund erschütterten Rechtschaffen: beit gefährlicher als jemals zu machen ichien, einen Bufall berbei, der gerade das, mas ihren Kall beschleunigen konnte, jum Mittel machte, ihr bas llebergewicht wieder ju geben, welches fie unter allen feinen Schwachheiten und Verirrungen bisher noch immer glüdlich behauptet hatte.

## Behntes Capitel.

Agathon erbalt einen febr unvermutheten Befuch, und wird auf eine neue Probe gefiellt.

Wiewohl die Feinde Agathons keine Maßregel der Borsichtigkeit vergessen hatten, ihm eine heimliche Entweichung
oder keinen Anhängern eine gewaltsame Entführung unmöglich zu machen; so hatte man doch, da die schärsste Untersuchung nichts, das eine allzugroße Strenge rechtsertigen
konnte, gegen ihn aufgebracht, und der erste Jorn des Torannen sich wieder abgekühlt hatte, sich nicht entbrechen können,
ihn nach Verstuß einiger Wochen gelinder zu behandeln; und
fein Verhaft war nicht mehr so enge, daß man irgend einem
von seinen ehemaligen Bekannten, auf den kein Verdacht von
geheimem Einverständniß mit ihm oder Dion siel, besonders
benen von der gelehrten Junst, die Erlaubniß, ihm seine gezwungene Einsamkeit zu erleichtern, schwer gemacht hätte.

Unter diesem Titel hatte er schon mehrere Besuche von seinem Freund Aristippus erhalten; und dieser war es auch den er vermuthete, als die Thur seines Zimmers aufgeschlossen wurde, und — austatt desselben — wer anders? als eben dieser nämliche Hippias herein trat, den er noch vor wenigen Minuten, da er ihn mehr als hundert Meilen von Sprakus

entfernt glaubte, fo lebhaft apostrophirt, eben dieser Hippias, zu bessen antiplatonischer Philosophie er bereits mit so stark gefühlter Ueberzeugung, wie es schien, sich zu bekehren anz gefangen hatte.

Berge kommen nicht ausammen, fagt ein febr altes Sprudwort, aber Menfchen, wie weit fie auch getrennt fenn mogen, find nie ficher, einander unverhofft gu finden oder wieder ju feben. Sippias, nachdem er den Olompifchen Spielen (deren Begehung in dieses Jahr fiel) feiner Gewohnheit nach beigewohnt hatte, mar, fen es nun aus Vorwiß, oder um gelegenheitlich eine fleine Rolle ju fpielen, nach Sprafus berüber gefommen; und, wiewohl er unfern Belden in einer gang andern Lage zu finden geglaubt hatte, fo ichien er doch nichts Befremdendes ju hören, als man ihm fagte, daß Ugathon in Ungnade gefallen, und fogar, wegen einer vermuth: lichen gebeimen Verbindung mit dem Schwager des Tyrannen, in Verhaft gefommen fep. Sippias wollte fich das Vergnugen nicht verfagen, feine Augen an dem Kalle diefes politischen Rarus zu weiden, dem, feiner Meinung nach, nichts begegnet war, als was er durch seine Ungelehrigkeit, und durch die Bermeffenheit, fich auf den Wachsflügeln der Schwarmerei in die sonnigen Soben des Sofes und der Fürstengunft gu wagen, mehr als zu wohl verschuldet hatte. Er eilte alfo, fobald er binnen einigen Tagen die nöthigen Vorfenntniffe von Agathone Umftanden eingezogen hatte, unter dem Titel eines alten Befannten fich bei ihm einführen zu laffen.

Nach der Stimmung zu urtheilen, worin wir unfern Selden wenige Minuten vor dem Gintritt bes Sophisten

verlaffen haben, follte man mit Grund erwarten durfen, daß ibm diefe fo gang unverhoffte Erscheinung eines Mannes, mit deffen Denfart er fich fo gut ausgeföhnt zu haben ichien, vielmehr angenehm als unwillfommen hatte fevn follen. Bleichwohl zeigte fich, fobald ihm die wohlbefannte Gestalt des hereintretenden Sippias in die Augen fiel, das Gegen= theil auf eine Urt, die für diesen nicht febr ichmeichelhaft mar. Eine plobliche Rothe glübte in feinem bleichen Genicht auf: er fuhr betroffen und beinahe bestürzt gurud, und alle Buge feines Gefichts verriethen jene Art von Verlegenheit, in welche man gerath, wenn man fich unverfebens von einem Menichen überfallen fieht, den man nicht gern jum Beugen feiner Bedanken haben mochte, und vor deffen Scharffinnigfeit man doch nicht ficher zu fenn glaubt. Sippias, der mit allem Scharfblid feines Schalfsanges die mabre Urfache diefer Berlegenheit unmöglich ersvähen konnte, schrieb fie einer in Aga= thons Lage (feiner Meinung nach) febr natürlichen Berwirrung zu, und ging nur besto zuversichtlicher, mit aller anscheinenden Offenheit einer Verson, die fich zum freundlichsten Empfang berechtigt halt, auf ihn gu. Agathon fand fich durch diese Vertraulichfeit um fo mehr beleidigt, da er Schaden= freude und Triumph unter den buschigen Augenbrauen des Sophisten hervorbliden zu feben glaubte. Auf einmal ftanden alle feine ehemaligen Verhältniffe zu ihm, mit allen den Scenen, worin Sippias fich ihm als ein Gegenstand der tiefften Verachtung und des innigften Abscheues dargestellt hatte, im warmften Colorit der Gegenwart vor feiner Seele: ibm war als fabe er feinen bofen Benius vor fich; und diefes feltfame

Gefühl warf ihn auf einmal wieder in fich felbst gurud. Die Theorie des Sophisten verlor im unmittelbaren Anblick feiner verhaßten Gestalt alles Tauschende, was ihr Agathons eigne verstimmte Phantasie geliehen hatte; und sobald er in dem Manne, den er vor sich sah, den ganzen leibhaften Hippias, wie er ihn zu Smorna verlassen hatte, wieder fand, fühlte er auch in sich den ganzen Agathon.

Unfer Sophist war, mit allem seinem Stolz, nicht gesonnen, sich durch einen unhöslichen Besuch irre machen zu lassen. Ei, ei! rief er in einem Tone von ironischer Berwunderung, was ist das? Ich fomme nach Sprakus, um ein Augenzeuge des glanzenden Glückes und der ruhmvollen Staatsverwaltung meines Freundes Agathon zu senu, und ich tresse ihn in einem Gefängnisse an! Wie geht das zu, Agathon? Sollte dir etwa dein Platonism auch an Dionosens Hofe einen seiner alten Streiche gespielt haben? Ich hoffte was Besteres von den Schulen, die du zu Smorna durchzgegangen bist; und ich beklage sehr, daß ich, der nach Scicilien gefommen war, sich deines Glücks zu erfreuen, dir in der Lage, worin ich dich sinde, vielleicht mit nichts als einem unfruchtbaren Mitleiden dienen kann.

"Erspare dir auch dieß, Sippias, erwiederte Agathon mit einem Blid der faltesten Berachtung: ober, wenn du ja so gutberzig bist, mir mit etwas, das mir noch lieber als dein Mitleiden ware, dienen zu wollen, so suche dir eine Gesellsschaft, für die du dich bester schickest, und überlaß mich der meinigen."

Lieber Agathon, verfeste Sippias, ohne die geringfte

Empfindlichkeit über einen so unfreundlichen Empfang zu verrathen, ich begreife, daß man mit einem so zarten Gefühl wie
das deinige, in einer solchen Lage, nicht immer bei guter
Laune senn fann. Wir kennen und, und unter alten Freunden
kommt es auf eine saure Miene mehr oder weniger nicht an.
Ich bin nicht hier, deines Unglücks zu spotten —

"Birflich nicht?" fiet ihm Agathon mit einem bittern Lacheln ins Wort.

Es ist doch noch nicht so lange ber, fuhr Hippias fort, daß du dich nicht solltest erinnern können, auf welchem Fuß wir einst zu Smorna lebten; daß ich, von dem ersten Augen-blid an, da der Zusall uns zusammen brachte, dich lieb gewann; und daß es an mir nicht lag, wenn du nicht einer der glüdlichsten Menschen wurdest, auf welche jemals die Jonische Sonne geschienen hat. Aber du wolltest lieber deinen eigenen Weg geben. Ich sagte dir voraus, wohin er dich sühren würde; aber du hörtest nicht auf mich, und ich mußte mir's gesallen lassen. Da ich mir selbst und meinen Grundssähen immer getren bleibe — (das mag dir leicht werden, dachte Agathon erröthend) so blieb ich auch dein Freund

"Du, mein Freund? — Hippias der Freund Agathons?" Warum nicht, wenn anders der unfer Freund ist, der es wohl mit uns meint, und auch in einem Unglücke, das wir uns felber zugezogen haben, herbeieilt, uns die Hand zu bieten?

"Ich bin nicht unglücklich, Sippias; aber wenn ich es ware, was follte mir das, was du deine Freundschaft nennft, helfen tonnen?"

D febr viel, wenn du nicht, noch fo fruh, fcon gang unverbefferlich bift.

"Unverbefferlich? — Doch, ja! Verlaß dich darauf, daß ich es bin, und ziehe deine besfernde hand von mir ab! Je eher je lieber! du würdest Zeit und Mübe umsonst verschwen: den. Ich bin in der That unverbesserlich."

Das kann und will ich nicht glauben, Agathon! du bist übellaunig, verdrießlich, siehst jeht gerade alles braungelb, weil dir ein wenig Galle ins Blut getreten ist. Aber — wir sind Männer; du bist Agathon, ich bin Hippias — Warzum sollten wir einander nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen können?

"D! die laß ich dem Sippias gewiß widerfahren," fagte Agathon, indem er ihm einen verachtenden Blid zuwarf, und dann nach der Thur hinfab.

Höre, Agathon, erwiederte der weise hippias mit der ganzen unansechtbaren Jovialität, die er zu allen Zeiten in seiner Gewalt hatte, und indem er sich zugleich, mit aller Behaglichseit eines Mannes der zu Hause ist, auf einen Polstersis niederließ; ich hoffe dir einen Beweis zu geben, daß ich gerecht gegen den Mann zu sevn weiß, welcher Jaubermacht genug in sich hatte, um sogar Einen der Tiger, die den Wann, der das goldne Alter nach Siellen zurückgebracht — haben würde, wenn die Menschen nicht waren — was ich dir schon zu Smyrna sagte daß sie seven, und was sie so lange bleiben werden, als sie nichts als ein Paar seiner

organifirte Vorderpfoten und die Gabe der Sprache vor den übrigen Thieren voraus haben.

Agathon fing ist an, sich als einen Menschen zu betracten, ben ein Sufall auf einem Marktschiffe mit einer
schlimmen Gesellschaft zusammengebracht hat, die er für gut
nehmen muß, und, in Hoffnung sich bald wieder von ihr zu
trennen, duldet so gut er kann. Er zuckte die Achseln, und
ließ den Sophisten reden.

Gewiß ist es nicht deine Schuld, fuhr hippias lächelnd fort, menn Dionnsins nicht der tugendhafteste und weiseste aller Tyrannen, sein hof nicht ein Tempel aller Musen, seine Rathe und Diener nicht alle eben so uneigennühig als du selbst, sein Volk nicht das glücklichste Volk unter der Sonne, und — sogar die kleine Vacchidion nicht die harmloseste aller jungen Dirnen ist, die sich jemals in die Arme eines Königs hinein getanzt haben.

Agathon erröthete abermal, schling die Angen nieder und schwieg fort. Bas sollte er auch gesagt haben? hippias hatte ihn nun einmal in seiner Gewalt, und immer war es ein Borrecht der Leute seiner Art, gute Menschen nicht nur über das, was sie sich bewußt sind, sondern noch öfter über das, was jene von ihnen zu denken scheinen, schamroth zu machen.

Gewiß, fuhr hippias fort, famst du mit folden Absichten nach Sprakus; gewiß hattest du dir den schönften Plan von der Welt darüber gemacht, und gabst dir alle Mühe ihn zur Wirklichkeit zu bringen. Wie kam es denn, Agathon, daß dir die Ausführung nicht bester gelang?

"Bermuthlich, weil man nicht alles fann was man will," Wieland, Agaibon. III.

antwortete Agathon; "oder, du hörtest wohl lieber, wenn ich fagte: weil ich nicht flug genug war, von den Grundsaßen der geheimen Philosophie Gebrauch zu machen, in deren Mysterien du mich einzuweihen gewürdiget hattest?

Mein lieber Agathon, versette der Sophist mit einem schalthaft mitleidigen Lächeln, man kann alles was man will, sobald man nichts will als was man kann: und was den andern Punkt betrifft, so sollt' ich beinahe selbst glauben, du würdest mit meinen Marimen zwar keines der Bunderwerke, die du hierverrichten wolltest, wedergethan noch unternommen haben; aber dafür auch höchst wahrscheinlich noch zu dieser Stunde der Günftling des Dionpsius son, und das Vergnügen haben, die Philiste und Timokraten, ja die majestätische Kleonissa selbst, nach jeder Melodie, die du ihnen vorspielen wolltest, tanzen zu sehen.

"Dhne Zweifel," fagte Agathon, "würde fich der weise Sippias an meinem Plate ganz anders benommen haben als ich. Er murde Mittel gefunden haben, den Tiger des Dionvsos mit lauter Nosenketten vor seinen eigenen Wagen zu spannen; die Philiste und Timokraten, und wer nur irgend schlau genug gewesen mare, euch seinen Antheil an der gemeinsamen Bente abzuverdienen, wurden sich willig haben sinden laffen, dir deinen Plan ausstühren zu helfen, und bei Gelegenheit ihren Beschützer wieder beschützt haben. Diese schone Harmonie hatte so lange gedauert, als jedes bei der stillschweigenden Uebereinkunft, sich von den andern betrügen zu lassen, seine Rechnung gefunden hatte; und niemand hätte sich bei eurer Eintracht übel gestanden, als der Staat und

das Volk von Sicilien, und die kleine Zahl der ehrlichen Leute, deren Dasepn euern Bliden entgangen wäre. Nicht wahr?"

D Agathon, Agathon, rief der Sophist mit dem theil= nehmenden Ton eines Mannes and, ber feinen oft gewarnten Freund eigenfinnig auf einem Bege, der ihn ins Verderben führen mird, fortgeben fieht - Go follen denn auch diefe neuen Erfahrungen, die du auf deine eignen Roften gemacht baft, und vielleicht nur zu theuer bezahlen wirft, fo follen denn auch diese fur dich verloren fepn!! - Aber laffen wir ist bas, was ich an beiner Stelle gethan hatte, und bleiben bei dem fteben, mas du gethan haft. Obgleich das Beschehene nicht mehr zu andern ift, fo fann dir doch die Erfenntniß beiner Verirrungen funftige Rebler erfparen. Wie gefagt, ich hoffe dich zu überzeugen, daß ich dein Freund bin; denn ich will dir einen Spiegel vorhalten, der dir nicht fcmeicheln foll. Benn Agathon feinen berrlichen Plan vereitelt, feinen 3wed verfehlt, feine Arbeit verloren und feine Verdienste mit Undank belohnt fieht: fo bat er niemand die Schuld beigumeffen als - fic. Ertenne an diefem Buge den Charafter der Kreundschaft, die fich nicht ichenet, dem Freunde zu feinem Besten mebe zu thun, und ihn strenger zu beurtheilen als er felbst. 3ch will nichts von der Vermeffenheit fagen, womit du dich an dein Werk magteft, wozu dir gerade die einzigen Erforderniffe fehlten, ohne welche es nicht gelingen tonnte; an ein Werk, das dem weisen Plato felbst miglungen mar! Urm an Weltfenntniß, aber defto reicher an Idealen, glaub: test du, aus der Regierung eines Dionpfius eben fo leicht bas Mufter einer vollkommnen Monarchie maden zu können, als es dir zu Smprna, in einem haufe, mo dir alles zu Gebot ftand und wo du alles fandeft, ein Leichtes gewesen war, jeden schönen Dichtertraum ju realifiren, woran beine Phantaffe gur Beluftigung der schönen Dange fo fruchtbar mar. Ohne den Charafter des Tyrannen und feiner Bunftlinge durch bich felbst zu fennen, geschweige sie lange und scharf genug beobachtet zu haben, um zu miffen, wie ein Mann von beiner Denfart von jenem ju hoffen und von diesen gu fürchten babe, unternahmit du, mas fein weltfluger Dann jemals auf fich genommen hatte, - jenen zu einem guten Rurften umzubilden, diefe von ihm zu entfernen und unschadlich zu machen. Den Dionpfing zu einem guten Fürften! Es ift, als wenn Alfamenes feine Aphrodite aus einem fnotigen Stud Reigenholy hatte ichniben wollen. Ginen Philiftus un: icablich! Biftiges Bewurm muß man ausrotten um es un: schadlich zu machen. Dir felbit folche Bunder zuzutrauen, war allerdings große Vermeffenheit: indeffen dient dir hier bie Schönheit deines Plane, ber Reiz eines fo ruhmwurdigen Unternehmens, und beine Unbefanntheit mit dem Sofe, als einer für dich gang neuen Welt, allenfalls zur Entschuldigung. Aber daß du dein eignes Berg nicht beffer fannteft; daß du, um bie Gunft, oder (wenn du es lieber fo nennen willft) bas Buffallen des Tyrannen zu geminnen, fo gefällig marft einen Theile bont bir felbit zu verlangnen; daß du immer fo viel von beinen Grundfagen nachgabit, als du für beinen 3med gu gewilliten boffteft; daß bu dich zu einem ichimpflichen Ber= gleich mit bem, was buf felbit Lafter nenneft, erniedrigteft,

durch Nachaichiakeit gegen gewisse Leidenschaften des Eprannen Meifter von den übrigen zu merden hoffteft, eine Bacchidion in beinen Sous nabmit, um eine Kleoniffa burch fie zu verdrängen: - und daß du, wie natürlich, mit aller diefer Salbheit beinen Dlan doch nicht auszuführen vermochteft; daß alle diefe ungulänglichen Aufopferungen am Ende vergebens gemacht maren; daß bu deinen Reinden eine Bloke über die andere gabit, und die Gruben nicht gewahr wurdeft, in melde du durch beine eignen Leidenschaften fallen mußteft; daß du beine Urtheile von den Menichen, deren Laufbabn die deinige durchfreugte, fo oft anderteft, als fich ihr gufälliges Verhältniß gegen dich veranderte; daß du mit eben diesem Dion, den du noch furz zuvor ruhig feinen Feinden Preis gabft, gemeine Cache gegen einen Fürften machteft, von dem du mit Bunftbezeugungen überschüttet worden warft, und dem du fo viele Urfache gegeben hattest bich für feinen Freund zu halten: dieß, Agathon, find Abweichungen von beinen eigenen Grund= fäßen, deren bu dich billig vor dir felbst anzuklagen haft, und die dadurch nur defto verdammlicher werden, weil fie eben fo febr gegen die Befete ber Alugheit verftoffen, als gegen jenes hobe Ideal der Tugend, dem du in deinen fcmarmeri= ichen Stunden alles aufznopfern bereit warft. Daß du den Muth nicht hatteft, entweder deinen Grundfagen gang getreu gu bleiben, oder, wenn Erfahrung und zunehmende Menfchen= fenntniß dich von der Richtigkeit der meinigen überführte, dich ganglich von diesen führen zu laffen: das ift es was dich hierher gebracht hat, und vielleicht am Ende, für allen deinen auten Willen, das Reich der Themis und des Kronos nach Sicilien gurudzubringen, bich gum Opfer beiner Reinde machen wird, ohne daß dir nur der Troft beines eigenen Beifalls bliebe, nur das Mecht, deinen Richtern und der gangen Belt mit dem ftolgen Bemuftfenn, immer bir felbit gleich geblieben zu fenn, in die Angen zu feben. Alle diefe Rranfungen von außen und innen hätteft du dir ersparen fonnen, mein guter Agathon, wenn bu dich, da du die folupf= rigfte aller Babnen gu betreten magteit, jener Theorie batteft erinnern wollen, die ich dir, als das Resultat der Erfahrungen und Beobachtungen eines an Begebenbeiten und Glücksmechfeln fehr reichen Lebens, in wenig Stunden mit einer Offenheit und Gutmuthigfeit mittheilte, die einer beffern Aufnahme werth maren. Deine eigene Erfahrung ift nun die ficherfte Probe über die Richtigfeit meiner Rechnung; und ich fann die Unwendung meiner Marimen auf die besondern Ralle, worin du dich feit beiner Eutfernung von Smorna befunden haft, um fo eher beinen eigenen Betrachtungen überlaffen, ba ich gewiß bin, daß nie dir auch nicht Ginen von dir begangenen Rebler zeigen werden, ben du nicht durch die Befolgung diefer Marimen vermieden haben wurdeft.

Hier hielt Hippias ein, als ob er feinem in Gedanken (wie es schien) verlornen Juhörer Zeit laffen wollte, das Gebörte zu Herzen zu nehmen. Aber, es sev nun, daß er in der Absicht noch mehr zu sagen gekommen war, oder daß seine Auneigung zu unserm Helden in diesem Augenblicke wieder erwachte, indem er einen der liebenswürdigsten und vorzüglichsten Sterblichen, dem Ansehen nach, so gedemüthigt vor sich sah, — genug, da dieser noch immer mit gesenktem Haupt

in tiefem Stillichweigen verharrte, nahm er bas Wort wieder, und fagte, indem er aufstand und den zu ihm aufblidenden Agathon bei ber Sand nahm, mit einem Tone der Stimme, ber aus dem Bergen zu fommen ichien: vergib mir, Agathon, wenn ich dir weber gethan habe als meine Absicht mar! Ich bin in einer febr auten Meinung zu dir gefommen; und, wiewohl ich, wenn ich gewiffen Erinnerungen Gebor geben wollte, vielleicht mit dir gurnen follte, fo ift es mir doch weit angenehmer, mich dem Sang ju überlaffen, ber mich feit bem Unfang unfrer Befanntichaft immer zu bir jog. Gib meiner dir entgegenkommenden Freundschaft eine freundliche Untwort, und alles ift auf immer vergeffen; ich gebe bir meine gange Liebe für einen Untheil an der deinigen! Du febrit mit mir nach Emprna gurud; bein Umgang verfconert den Reft mei: nes Lebens; du theilest alles was ich besite mit mir, und bift, wenn ich ausgelebt habe, der Erbe meiner Talente und meiner gangen Berlaffenicaft.

Hippias hatte, beim letten Theile diefer Anrede, Agathons halb verweigerte hand abermals mit einer Warme ergriffen, die dem ganzen Ausbruck feines Gesichts die Wahrheit feiner Worte befraftigen half. Laft dich, setzte er hinzu,
den Contrast meines Anerbietens mit deiner gegenwärtigen
Lage nicht beunruhigen. Ich bin wie du schon gemerkt baben
mußt, mit allen Umständen deines hiesigen Lebens bekannt,
und weiß ziemlich genan, wie weit deine Feinde allenfalls
geben dürften. Aber, ich habe Ursache zu glauben, daß ich bei
dem Fürsten, und selbst bei der tugendhaften Kleonissa (die,
unter uns gesagt, einst eine meiner gelehrigsten Schülerinnen

war), ja, auf alle Falle, bei dem gangen Sprakufichen Bolle fo viel vermag, daß beine Ansfohnung mit Dionvfind und beine Freiheit mir nur wenig Muhe foften werden.

Agathon, von einem fo ganz unerwarteten Ausgange diefes Besuchs mehr gerührt als er wollte, wand feine von zwei
fehr verschiedenen Regungen nach zweierlei Richtungen gezogene hand nur langsam aus der stärfern Faust des Sophiften, und bat ihn, mit einem Blide, der durch zwei große
Thränen, die ihm in die Augen getreten waren, hindurch
schimmerte, sich wieder niederzulassen, und nun auch an seiner
Seite anzuhören, was er ihm aus vollem herzen autworten
würde.

Hippias, der einen Antrag gemacht zu haben glaubte, den in Agathons Lage nur ein Wahnsinniger abweisen könne, schien sich von dem, was ihn der feierliche Ernst in Agathons Augen erwarten hieß, wenig Gutes zu versprechen; er biß sich schweizgend in die Oberlippe, ließ Agathons sich fanft zurückziehende Hand plöglich fahren, nahm seinen vorigen Plat wieder, und hörte mit angenommener Zerstreuung, was der eigensinnige Schwärmer gegen einen Vorschlag, womit er ein Recht an seine warmste Dankbarkeit erlangt zu haben glaubte, einzuwenden haben könnte.

## Gilftes Capitel.

Agathone Schuprebe fur fich felbft, und Ertfarung auf den Antrag bee Sirviae.

Vor allen Dingen, Sippias (fing Agathon an), bekenne ich mich von gangem Bergen zu den Absichten, die bu mir guichreibeft, als ich den Entschluß faßte mich dem Dionnfius gu Wie schwärmerisch auch der Plan, den ich nach Sprafus mitbrachte, in beinen Augen erscheinen mag, es mar der meinige: und in der That, es bedurfte feines geringern, um den Banber zu entfraften, der mich, als ich aus Smorna entflob, noch immer mit faum widerstehlicher Bewalt nach dem Jonifden Ufer gurudgog; es bedurfte des gangen Schwun= ges, den mein Beift in diefen gefährlichen Augenblicken durch den Gedanken erhielt, eine neue Laufbahn nach dem edelften Biele feiner nur zu lange durch üppige Trägheit gebundenen Rrafte vor fich eröffnet zu feben. Lege mir's nicht als Ueber= muth aus, Sippias, wenn ich fage: wer, der in dem Alter, wo der Tüngling fich in den Mann verliert, folder Kräfte fic bewußt ift, fonnte bei einem folden Bedanfen, bei einer fo iconen und großen Unternehmung, vor Schwierigfeiten gittern, oder angftlich das ihm felbst unbefannte Daß feiner Starfe andrechnen? Wenn Gitelfeit, Ruhmdurft, oder irgend eine andere unlautere Triebfeder bamals an meinen Entwurfen für die Bufunft Antheil hatte, fo war ich mir deffen nicht bewußt: meine Abfichten waren rein, mein 3weck der edelfte, auf den ein menschliches Wefen seine Thatigfeit richten fann; benn ich hatte feinen andern, oder (mas doch wohl bei Menschen für das Nämliche gelten muß) ich erfannte feinen andern in mir, als das möglichfte Gute in dem gangen Umfange bes Wirfungsfreises, der fich meinen Soffnungen aufthat, bervorzubringen. Für den Erfolg fonnte weder mein Wille noch mein Verstand die Gewahr leiften; und mir einen folden Ausgang zu weiffagen, murbe, wenn es damals auch möglich gemefen mare, eber Reigheit als Behutsamfeit gemefen fenn. Wer mit reinen Geffinnungen und mit unbedingter Bereitwilligfeit zu jeder Aufopferung feines befondern Bergnugens oder Vortheils für das allgemeine Befte arbeitet, wird ichmerlich, wie groß auch fein Wirfungsfreis fen, durch die Rebler in die er fallen mag, einem andern ichaden als nich felbit. Niemand Unrecht zu thun, und immer das, was wir in den gegebenen Umitanden für das möglichste Gute erfennen, jum 3wed zu haben, ift gang in unfrer Bewalt: und nie hierin zu irren, ift mehr als von einem Sterblichen gefordert werden fann. Ohne Zweifel habe ich mahrend meines öffentlichen Lebens ju Eprafus manchen Irrthum diefer Urt begangen; auch vielleicht manchen, den einerfahrnerer und weiserer Mann als ich vermieden hatte. Fern fen es von mir, mich hierüber felbst tauschen, oder in anderer Augen beffer scheinen zu wollen als ich bin. Aber eine Stimme, deren ernften Ton ich zu gut fenne, um ihn jemals mit dem ichmeidelnden Belisvel des Eigendünkels zu verwechseln, fpricht mich im Innersten meines Gemuthes von der Schuld eines unredlichen Willens oder einer sträflichen Nachlässigkeit los; und ift nicht schon allein der Umstand, daß ich bier bin, ein Beweis meiner Unschuld? -Mehr Gelehrigfeit gegen deine Theorie der Lebensweisheit hätte mir, fagst du, die falfchen Schritte erspart, die mich hierher gebracht haben. D gewiß! Aber nur, weil sie mich zum Mitschuldigen derer gemacht hatte, die bloß darum meine Feinde wurden, weil sie feine Lust hatten mir, auf Unstofen ihrer Selbstheit, Gutes wirken zu helfen, und ich ihnen im Bösesthun weder zum Gehülfen noch zum Werkzeng diesnen wollte.

Doch, gerade in diesem Stude, glaubst du, habe ich mich von der unerfannten Schwache meines Bergens betrügen laffen. 3ch hatte nicht Muth genng, fagft bu, meinen Grundfäßen getren zu bleiben; ich schwankte zwischen der Rechtschaffenheit, die ich mir felbst zur Marime gemacht hatte, und der Klugheit, worin, nach deiner Theorie, die Tugend des Weifen besteht, unbeständig hin und her. Daher die Nachgiebigfeit gegen die Ausschweifungen des Turannen, die du mir Schuld gibit; daber diefe Salbheit, und der fcimpflice Bergleich mit dem, was ich felbst Laster nenne, wozu ich mich erniedriat haben foll. - In der That steht es übel mit mir, Sippias, wenn ich diefe Beschuldigungen verdient habe, ohne mir deffen bewußt zu fenn, und bn haft mir den größten aller Dienfte erwiesen, daß du gekommen bift, mein Gewiffen aus einem so gefährlichen Sauberschlaf aufzurütreln. Nun wäre ich nicht länger zu entschuldigen, wenn ich fortfahren wollte mich felbst zu hintergeben. Allein, wie febr du dich auch durch einen fo uneigennüßigen Liebesdienft als meinen Kreund bewiefen haft, fo erwartest du doch nicht, daß ich mich, gegen mein eigenes Bewußtfenn, ju irgend einer Schuld befenne, von welcher mich der Richter in meinem Bufen frei fpricht. Als ich, -

im Gedränge zwischen der Wahl, entweder meinen gangen Plan aufzugeben, oder mich zu einiger Nachficht gegen die verderbten Menschen, mit denen ich es zu thun haben mußte, ju beguemen, - als ich da dem Glauben Dlag gab, daß es nicht unmöglich fen, die Rathe der Klugheit mit den Forderungen der Rechtschaffenheit zu vereinigen, glaubte ich mir bewußt zu fenn, daß die Unmöglichkeit, meinen Plan obne diefe Nachgiebigfeit auszuführen, mein einziger Bewegungs: grund fen; und erlaube mir dich ju erinnern, daß es ein Plan war, in welchem mein Privatintereffe in gang und gar feine Betrachtung fam. Ich bernhigte mich damit, daß ich nicht gegen mich felbft, fondern nur gegen andere etwas von der Strenge meiner Grundfage nachließ, und nicht mehr als mir unvermeidlich ichien, wenn ich fie nicht ganglich von dem guten Wege gurudidreden wollte, auf welchen ich fie gu bringen hoffte; auf einen Weg, von dem fie zu weit verirrt maren, als daß ich, um fie dahin zu bringen, alle Krümmungen und Seitenpfade hatte vermeiden tonnen. Dieg allein, Sippias, war die Urfache der Salbheit, deren du mich mit mehr Strenge als Billigfeit beschuldigest. Daß ich durch ein foldes Benebmen meinen Keinden Blogen geben mußte, mar, wie ich ist bei fälterm Blute febe, unvermeidlich: aber ich bitte dich, nicht zu vergeffen, daß ich feine andern Reinde hatte, noch haben konnte, als die Reinde des Guten, das ich schaffen wollte, und das mit den Forderungen ihrer Leidenschaften unverträglich mar. Ihnen diese Blogen nicht zu geben, maren nur zwei Wege, entweder den hof zu verlaffen, oder die Rolle an demfelben ju fpielen, welche Sippias an meinem Plage

gespielt hatte. Das erfte wollte ich nicht, weil ich die Soff= nung eines guten Erfolge nicht zu früh aufgeben wollte; das andere konnte ich nicht, weil ich nicht aufhören konnte Maa= thon zu fenn. - Doch, es gab noch einen dritten Weg, fagit du: ich bätte Muth genug baben follen meinen Grundfagen gang getren zu bleiben, und dem Ideal der Engend alles aufanopfern. Wenn ich dich recht verstehe, so beißt dieß: ich batte meinen Wirkungsfreis an Dionpfens Sofe für einen Rampfplat auf Leben oder Tod ansehen follen; hatte alles darauf anlegen, und mich nicht eher zufrieden geben follen, bis ich über der Ansführung meines Plans entweder felbit die Seele ausgeblasen, oder meine Gegenkampfer leblos zu meinen Rugen hingestrecht hatte. Aber dieß, weiser Sippias, war mehr, als wozu der strenge Platon felbst sich verbunden geglaubt hatte; mar etwas, mas fogar ber noch ftrengere Dion nicht eber unternahm, als bis er, durch die empfind= lichften Beleidigungen berausgefordert, Gewalt für bas ein= zige Mittel hielt, Sicilien zu retten, und - fich felbst Genug= thunng zu verschaffen. Wenn du nengierig genng bift, dich nach allen Umftanden, unter welchen ich mit dem Dionpfins und seinem Sofe in Befanntschaft fam, zu erknndigen, wozu dir, wie es scheint, deine bieffgen Berhältniffe überfluf: sige Gelegenheit geben, — so wirst du finden, daß der Ge= danke, als ein Athlet aufzutreten, und diejenigen mit Kaust und Kerfe zu befampfen, die ich zu gewinnen hoffen konnte, unter jenen Umständen nicht natürlich war, und einem recht= schaffenen Manne, der zugleich an den Namen eines vernünftigen Anspruch machte, nicht eber einfallen konnte, bis er erft

alle gelindern Mittel vergebens versucht batte, den Tyrannen und feine Rathgeber und Bunftlinge fo unschädlich zu machen, als es einem jeden möglich scheinen konnte, der, wie ich, des Gegentheils erft durch Erfahrung überwiesen werden mußte. Dag ich, nachdem mich diese große Lehrerin, die uns ihre Schule fo theuer bezahlen läßt, endlich von der Ungulänglich: feit jener gelindern Mittel überzeugt hatte, daß ich ba die Partei nahm, die ich (beiner Meinung nach) gleich anfange batte nehmen follen, bat mich - freilich nur zufälliger Beife - hierher gebracht: mein Unschlag miglang; allein über bas Vorhaben felbit und den Zwed desfelben macht mein Berg mir die Vorwurfe nicht, die mir Sippias macht. Wenn fich mein Urtheil von Dion anderte, oder, richtiger zu reden, wenn ich mich in eine Verbindung mit ihm einließ, der ich ehmals ausgewichen mar; fo tam es nicht daber, weil fein gufälliges Berhältniß gegen mich, fondern weil die Umftande fich bergeftalt verändert hatten, daß mir, den Staat vom Berderben ju retten, fein andrer Weg übrig ichien, als mich zu einer offenen Rebde gegen die Verführer des Dionpfius, nicht gegen feine Person, mit Dion zu vereinigen. Wer nach einerlei Grundfagen und zu eben demfelben 3med, unter veranderten Umständen, blog die Art zu verfahren und die Mittel andert, fann eben fo wenig einer Beranderlichkeit beschuldigt werden, als berjenige, ber fein Urtheil von Verfonen und Sachen, nach Maggabe des Wachsthums feiner durch Erfahrung, Nachdenken oder beffern Unterricht berichtigten Renntniß derfelben, genauer zu bestimmen sucht.

Bei der gunftigen Besinnung, die dich zu mir geführt hat,

Sippias, wirft du es hoffentlich febr naturlich finden, daß ich nicht gern ichlechter in beiner Meinung fenn möchte, als ich mir felbst vorkomme: aber noch weniger möchte ich in mei= ner eigenen beffer erscheinen, als ich mirklich bin. In diesem Bebuf ift mir dein unerwarteter Befuch wohlthätiger gewesen, als du vermuthlich wollteft, wenigstens in einem gan; andern Sinne, als du wolltest daß er es fenn follte. Mir mar, als du hereintrateft, beim erften Anblick, als ob ich meinen bofen Damon auf mich gutommen fabe. Wie febr irrte ich mich! Rest fühl' ich mich im Gegentheil geneigt zu glanben, baß mein auter Genius beine Gestalt angenommen habe, um mich einer gefährlichen Täuschung zu entreißen, in welcher die Eigenliebe mein besteres Gelbst zu verftricen angefangen batte. Mur gu mabr fagteft bu, Sippias, mit einem Bergen wie das meinige follte fich niemand auf die fchlüpfrige Bahn des hofes magen. Nur zu mohl erkenne ich ift, daß es thoricht mar, mit der Cither in der hand der Mentor eines Dionpfing merden zu wollen. Die Schönheit, die Größe, die Wohlthätigkeit meines Zwecks riß mich dahin: ich kannte die Menfchen zu wenig, und traute mir felbst zu viel. 3ch wurde nicht gewahr, wie viel Antheil eine zu lebhafte Empfindung meines eignen Werths an der eiteln Soffnung hatte, bochft verderbte Menschen entweder durch meine Talente, meine Beredsamfeit, mein Beisviel zu gewinnen, oder warum follt' ich dir nicht die reine Wahrheit befennen? durch die lleberlegenheit meines Genius zu überwältigen. Ich murde nicht gewahr, wie ungleich größer die Bortheile waren, bie ihnen eben diese, durch eine gefällige Außenseite bedecte

Verdorbenheit über mich gab, und wie wenig meine Aufrichtigfeit, mein Edelmuth, und die Gewohnheit immer mit dem Bergen in der Sand zu reden und zu handeln, es gegen ibre Gewandtheit, ibre Verstellungsfunft, ibre Rante, ibre Bleignerei, ihre gangliche Gefühllofigfeit für allen Unterschied zwischen Recht und Unrecht, in die Länge aushalten fonnte. Rurg, ich wurde nicht gewahr, daß ein Mensch wie ich am Bof eines Dionnfins immer der Betrogne fenn wird, und daß es viel leichter ift, daß er (wie du nur zu richtig be= merkt baft), durch die Nothwendigkeit fich immer zu den andern berab gu ftimmen, unvermerft vom innern Behalt feines eigenen Charafters verliere, als bag es ihm gelänge ben ihrigen umguschaffen. Geltfam genug, bag es Sippias fenn mußte, der meine in der betänbenden Sofluft unvermerkt eingeschlaferte Wachsamfeit erweden, und mir die Angen über Gefahren öffnen follte, die ich, aus ju großem Vertrauen in die Unschuld meines Bergens, entweder überfah oder verachtete! In diefem Augenblick erft fühl' ich, wie viel der Reind icon über mich gewonnen haben mußte, ba ich mir felbit nicht verbergen fann noch mill, daß die Bewohn= beit mir bereits Menschen erträglich, ja beinabe angenehm ju maden anfing, die ich ju Smorna, als ich noch unter dem Sanber der fußeften Schwarmerei und - der ichonen Dange lebte, unausstehlich gefunden batte. Mein Ange, mein Dhr, mein Gefdmad machte fich unvermertt einer Gefälligfeit, oder wenigstens einer Duldsamfeit schuldig, über die ich menige Sabre guvor errothet mare. Wie follte es möglich gewesen senn, daß die Nothwendigfeit, von jedem Guten das ich bewirken wollte, immer etwas nachzulassen, um nicht alles aufzugeben — die Nothwendigkeit, kleinere Uebel zu dulden, um größeren den Jugang zu sperren — die Nothwendigkeit, bei tausend Gelegenheiten von gering scheinender Wichtigkeit meine wahren Gesinnungen zu verbergen, mein Mißfallen in ein erzwungenes Lächeln zu hüllen oder kalt zu loben, was ich, wenn keine Nücksichten mir die Junge banden, sehr lebahaft getadelt hatte — wie war' es möglich gewesen, daß diese so hänsig wiederkommende Gewalt, die ich meiner Denkart, meinem Gefühl, meiner Freiheit anthun mußte, nicht zulest meine Grundsähe selbst angegriffen haben sollte?

Du fieheft, Sippias, daß ich mich in beinen Augen fo wenig als in meinen eigenen, ju einem größern und beffern Menschen zu machen begehre als ich bin; und die Offenheit diefer freiwilligen Geftandniffe fonnte dir jugleich fur meine Unfrichtigfeit in allem, mas ich zu meiner Rechtfertigung angeführt habe, burgen, wenn die Sache felbft nicht ichon gu lant für mich fprache. Denn gewiß bedarf es feines andern Beweises, daß ich mich wiffentlich nie zu einem schimpflichen Bergleich mit dem Lafter erniedriget habe, als das Schicfal, das ich mir bloß dadurch augog, weil ich mich zu einem folchen Bergleich nicht erniedrigen wollte. Indeffen, da ich einmal im Befennen bin, will ich bir noch mehr gesteben, Sippias! Daß bas bittre Gefühl bes Undante, momit Dionpfius meine Freundschaft und (wie ich wohl ohne Gelbftichmeichelei fagen fann) meine Verdienfte um ihn belohnte: - daß ber Verdruß, mich in meiner allzu guten Meinung von ihm fo häßlich betrogen zu haben, und alle meine iconen Entwurfe durch die

Rante nichtewürdiger Soflinge auf einmal wie bunte Seifen: blafen gerplagen gu feben; - daß das Bruten über folchen Erinnerungen, in der Ginsamfeit einer unerwarteten Ginferferung, mein Gemuth mit einem Trubfinn umgog, der in den dunkelften Stunden meine Bernunft felbft verfinfterte, und fogar meinen Glauben an eine allgemeine, nach Gefeben ber höchften Beisheit geführte Beltregierung wanten machte: dieß konnte vielleicht mit der Schwäche der menichlichen Natur entschuldiget werden, und murde bei einem unverdorbenen Bergen von feinen danernden Kolgen gewesen fenn. Aber daß diefer Trubfinn endlich gar mein Berg ergriff; daß ich mich's reuen ließ, fo viel fur die Menfchen gethan gu baben, die mir, in diefer Berruttung meines innern Sinnes, fo vieler Sorge für ihre Boblfahrt und fo vieler Aufopferungen unwurdig ichienen; daß es fo weit tam, daß ich fogar bem Sippias bei mir felbst gewonnen zu geben aufing, und feine egoistifche Lebensphilosophie, als auf die allgemeine Erfahrung gegründet, bereits in einem gunftigen Lichte betrachtete: dieß überzeugt mich, daß der verveftete Dunftfreis eines verdorbenen Sofes bereits, wiewohl mir felbft unbemerkt, die Befundheit meiner Seele angegriffen haben mußte, und daß ich der Befahr nur ju nahe mar, das lette und hochfte But bes Menichen, das einzige mas ibn über ben Berluft alles andern troften tann, ju verlieren. In einer folden Stunde war es, Sippias, da deine unvermuthete Erscheinung, dein ironisches Mitleiden, die Strenge deines Tadels, die Schärfe, womit bu mein Benehmen an diefem Sofe gegen meine eige= nen Grundfase abmogft, und, mas beinem Werte die Rrone

auffente, dein großmütbiger Antrag - von deffen Annabme sugleich meine Befreiung und (nach beiner Schabung) ein beneidenswerthes Glud die Folge fenn foll, - eine Ummalgung in meinem Gemütheruftand bervorbrachte, die dich, wiewohl gegen deine wirkliche Abficht, zu meinem größten Wohlthater macht. Deine Gegenwart ftellte ploBlich unfer mabres Berhältniß wieder ber. 3ch fühlte mich wieder denfelben, der ich mar, da du mich in deinem Saufe gu Smorna verließeft, um mit der iconen Dange den Anichlag, der ench gleichwohl nur sur Balfte gelang, abzureden. Dein felbit in feiner Strenge hinterlistiger Tadel (vergib mir diefes Wort!) wirfte mehr als du wollteft, und wurde mir zwiefach heilfam. Er wedte das volle Bewußtseyn in mir auf, dag mein Bille immer red: lich, und mein 3med rein gewesen mar: aber mitten unter ber Bestrebung, bas Bange meines Lebens in Sprafus gegen deine Unklagen zu rechtfertigen, öffneten fich meine Augen für die feinen unsichtbaren Schlingen der Eitelfeit, des zu fichern Vertranens auf meine eigene Stärke, und der übermäßigen Selbfichäbung, worin meine Lauterfeit fich ungewahrfam verftricte: und, indem mir mein Bewiffen Beugnif aab. daß ich nie fo fdwach gemesen fen als du mich beschuldigteft. fagte mir eben diefe innerliche Stimme, bag ich auch fo untadelhaft nicht gemesen fen, als die Eigenliebe mir geschmeidelt batte.

Und nun, mein lieber Sippias, höre, nachdem du fo lange Geduld gehabt haft mich anzuhören, höre nun auch meine lette, fefte, unerschütterliche Erflärung. Dein Antrag verdient, ins fofern er aus einem wohlwollenden herzen zu kommen fceint,

meine warmfte Dantbarfeit: aber annehmen tann ich ibn nicht. Es ift eine Rluft zwischen une, die und fo lange trennen wird, als jeder von und ift, mas er ift. Du fiebeft, meine Erfab: rungen, meine Berirrungen, meine Fehltritte felbft, dienten am Ende nur mein Gemuth ju lautern, mich in meinen Grundfagen ju befestigen, und über bas, mas die Burde mei: ner Natur und der 3med meines Dafenns ift, mir immer mehr Licht zu geben. Die hab' ich inniger empfunden als in diesem Augenblide, daß unverwandte und unabsichtliche Anhänglichkeit an das, mas ewig mahr und recht und gut ift, das einzige Bedürfnig und Intereffe meines eblern unfichtbaren Ichs ift, bem diefes fictbare 3ch, mit allen feinen Bedurfniffen, Rei: gungen, Leidenschaften, Bunfchen und hoffnungen, immer untergeordnet fenn muß, wenn es in mir felbft wohl fteben, ober, was eben dasfelbe ift, wenn ich in diefem großen All, worin wir gur Beforderung feines allgemeinen Endzwecks thatig ju fenn bestimmt find, bas ju fenn muniche, mas ich foll. Mur indem ich der gefranften Gigenliebe des fichtbaren Agathons Behor gab, ber, im Born fein Werf von frevelhaften Sanden gerftort gu feben, diefen Frevel an der gangen Menscheit rachen wollte, fant mein befferes 3ch einen Angenblick unter fich felbst berab, und vergaß, daß es feine Natur ift, immer das Gute zu wollen und zu thun; unbefümmert ob es erfannt oder verfannt, mit Dant oder Undant, mit Ruhm oder Schande belohnt werde; unbefimmert mas es fruchte, wie lang' es dauern, und von wem es wieder gerftort werden tonne. Dieg, Sippige, ift ed, mas ich Tugend nenne; und diefer Tugend ichwore ich hier, in beiner Gegenwart, von neuem unverbruch:

liche Treue; fest entschloffen, jede neue Laufbahn, die fie mir eröffnen wird, muthig angutreten, follte auch etwas viel Meraeres, ale mas ich bereits erfahren habe, am Biel berfelben auf mich marten. Noch einmal, Sippias, ich erkenne bas Boblwollende in beinem Antrage mit einem Dantgefühl, dem ich mich nicht gang überlaffen barf, weil ich beine Wohlthat nicht annehmen fann. Das mein Schickfal fenn wird, weiß ich nicht; wiewohl mir faum zweifelhaft ift, mas meine Reinde über mich befchloffen haben. Gine höhere Macht gebietet über fie und mich. Uebrigens fehlt es mir nicht an Freunden, die fich für meine Befreiung verwenden werden; und ich vertraue zu beinem Edelmuth, Sippias, daß du, unbeleidigt von meiner Aufrichtigfeit, ihnen bierin eber beforberlich fenn als im Wege fteben wirft. Indeffen will ich meine Kreibeit weder unrechtmäßigen Mitteln, noch ber Buade bes Tyrannen zu danfen haben. Wie weit ich auch unter bem, mas ich fepn follte und fepn fonnte, geblieben bin, die Sicilier, Dionpfius und feine hofleute haben fich nicht zu beklagen, irgend ein Unrecht von mir erlitten gu haben; und in diefem Bewußtfenn meiner Unichuld erwart' ich mit Rube was über mich verhangt ift.

hier hörte Agathon zu reden auf; und hippias, der ihm mit anscheinender Unbefangenheit, bald mehr bald weniger aufmerksam, zugehört hatte, erhob sich von seinem Sig, und sagte in dem jovialischen Tone, der ihm eigen war: wir sind also geschiedene Leute, Agathon? — Ich muß es mir gefallen laffen, weil du es so willst. Wie wunderlich aber diese schwärmerische Vorstellungsart in meinen Augen ist, genug, sie scheint dir zur andern Natur geworden zu seyn; ich ehre deine

Aufrichtigfeit, und verlaffe dich ohne Groll. Mein Aufent= halt zu Sprakus wird von feiner langen Dauer fevn; denn ich liebe die Tyrannen fo menig wie du, und bin gludlich genug ihrer nicht zu bedürfen: follt' ich aber Belegenheit finden, dir meinen guten Willen zu beweifen, fo foll mich die Rluft, die amifden und liegt, nicht verhindern, dem Befühl gemäß gu bandeln, welches mich zu dem Untrage, den du ausschlugft, bewogen hat. Mit diefen Worten ergriff er Agathons barge: botne Sand, ichuttelte fie mit einem leifen Drud und entfernte fich, bem Unfeben nach, eben fo vergnügt und froben Muthes als er gefommen war. Was, nachdem Sippias abgetreten mar, in dem Gemuthe unfere fich felbit wieder überlaffenen Selden vorging, ju errathen, überlaffen mir nun der eigenen Divinationsgabe unfrer Lefer um fo rubiger, ba mir fie auf den Weg gebracht haben, auf dem fie es nicht verfehlen tonnen. Alles mas wir davon fagen wollen, ift: daß ibm in langer Beit nie fo leicht ums Berg gemesen mar, und daß alle Betrachtungen, wozu ihm diese fo unverhoffte und fur ihn fo wichtige Scene Unlag gab, ihn in der edlen Befinnung und Entidliefung bestärften, mit welchen er den Versucher Sippias auf immer von fich entfernt hatte.

### Zwölftes Capitel.

Ugathon wird wieder in Freiheit gefest, und verlagt Gicilten.

Inzwischen waren die Freunde Agathons feiner Nettung wegen in desto größerer Verlegenheit, da sie sich von allen Seiten zu scharf beobachtet saben, um in Sprakus selbst etwas unternehmen zu können. Denn, wiewohl man ziemlich sicher auf die Liebe des Volks zu ihm rechnen konnte, so war doch die Wahrscheinlichkeit, einen Aufstand zu seinem Vortheil zu erregen, ungewiß, und ein verunglückter Versuch würde das Schlimmste, was sie von der Vosheit seiner Feinde und der Schwäche des wollüstigen Tyrannen befürchteten, beschleuniget und unvermeidlich gemacht haben. Man hatte sogar Ursache zu glanben, daß der Hof — der seit Agathons Verhaftnehmung eine besondere Wachsamkeit zeigte, und in der Stille allerlei Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit machte — einen Schritt, der ihn in den Augen der Welt zu der größten Strenge berechtigt haben würde, eher wünsche als besürchte.

In dieser mislichen Lage entschloß sich Dion selbst zu einer Maßregel, von welcher man sich alles versprach, und die von seiner Seite um so großmüthiger war, je weniger persönliche Beweisgründe er hatte, sich dem gefallenen Günstling besonbers verbunden zu halten. Er ließ ein sehr dringendes Schreiben an den Dionyssus ab, worin er sich verbindlich machte, seine Kriegsvölker sogleich wieder abzudanken, und seine Burrückberufung als eine bloße Gnade von dem guten Willen des Fürsten zu erwarten, wofern Agathon freigesprochen würde,

beffen einziges Berbrechen darin bestehe, daß er fich fur feine Burudtunft in fein Baterland beeifert habe. Go edel diefer Schritt von Dione Seite mar, fo murbe er doch vielleicht die gehoffte Wirfung nicht gethan haben, wenn Agathone Freunde in Italien nicht geeilt hatten, dem Eprannen einen noch bringendern Beweggrund vorzulegen. Aber um eben die Beit, ba Dione Schreiben antam, langten auch Gefandte von Tarent an, beren Auftrag mar, im Namen des Archytas und der Republit die Freilaffung feines Freundes aufe ernftlichte zu bewirfen. Gie waren angewiesen, im Nothfall gu erflaren, bag bie Republit fich genöthigt feben murde, die Partei Dions mit ibrer gangen Macht ju unterftugen, wofern Dionpfine fich langer weigern wurde, diefem Pringen fowohl, ale dem gleich unschuldigen Agathon, volltommene Gerechtigfeit widerfahren ju laffen. Dionpfius fannte den Charafter des Archvtas ju gut, um den Ernft diefer Drohung, die ihm nicht andere als fürchterlich fenn tonnte, im geringften gu bezweifeln. boffte fich alfo am beften aus der Sache ju gieben, wenn er, unter der Versicherung, von einer Ausföhnung mit feinem Schwager nicht abgeneigt zu fenn, in die Entlaffung des Aga: thon einwilligte. Aber diefer ertlarte fich, daß er feine Rreibeit meder als eine Gnade annehmen, noch allein der Fürbitte feiner Freunde ju danken haben wolle. Er verlangte, daß die Berbrechen, um derentwillen er in Berhaft genommen wor: ben, angezeigt, und in Begenwart des Dionpfius, ber Taren: tinifchen Befandten und der Bornehmften ju Gpratus öffent: lich untersucht, feine Rechtfertigung gehort, und fein Urtheil nach den Gefegen ausgesprochen werden follte. Aber bagu

burften es Rleoniffa, Philift und ber Eprann felbit nicht tommen laffen; und da die Tarentiner ihnen feine Beit ließen. die Sache in die Lange ju gieben, fo fab man fich endlich genöthigt öffentlich ju erklaren: daß eine ftarte Bermuthung, als ob Maathon fich in eine Verschwörung gegen ben Staat babe verwickeln laffen, die einzige Urfache feines Berhafts gewefen fen; ba fich aber indeffen feine binlanglichen Beweife vorgefunden, fo fep man bereit ibn wieder auf freien Ruß gu ftellen, fobald er, unter Verburgung der Tarentiner, fic burch ein feierliches Berfprechen, nichts gegen ben Dionpfing gu unternehmen, von diefem Verdacht gereiniget haben merde. Die Bereitwilligfeit, womit die Gesandten von Tarent fic diesen Antrag gefallen ließen, bewied, daß es dem Archytas blog um Agathons Befreiung zu thun mar; und wir werden in der Kolge ben Grund entbeden, warum diefer Borfteber einer in die Sache nicht unmittelbar verwidelten Republit fic unsere helden, der ihm von Person noch unbefannt mar, mit fo außerordentlichem Gifer annahm. Allein Maathon fonnte lange nicht bagu gebracht merben, eine Erflärung von fich gu geben, die den Unschein eines Geständniffes batte, bag er feiner Partei untreu geworden fep. Indeffen mußte boch diefe, in Unsehung ber Umftande vielleicht allzugroße Bedenflichfeit endlich ber Betrachtung weichen: bag er burch Ausschlagung eines fo billigen Vergleiche fich felbft in die größte Befahr feten murbe, ohne feiner Partei einigen Bortheil badurch ju verichaffen; indem Dionpfius viel eber einwilligen murde, ibn beimlich aus dem Wege räumen zu laffen, als zugeben, daß er mit fo viel Reizungen gur Rache die Kreibeit erhalten follte,

ber Kaction Dions neues Leben ju geben, und fich mit diesem Pringen gu feinem Untergange zu vereinigen. Die lebhaften Schilderungen, welche die Carentiner ihm von dem glüdlichen Leben machten, das im ruhigen Schoof ihres Naterlandes und in der Besellschaft seiner dortigen Freunde auf ihn marte, vollendeten endlich die Wirfnng, die der gewaltsame Buftand, worin er feit einiger Beit gelebt hatte, auf ein Gemuth wie bas feinige machen mußte; indem fie ihm zugleich den gangen Bidermillen, den er nach feiner Berbannung von Athen gegen ben Stand eines Staatsmannes gefagt hatte, und feinen gangen Sang gur Abgeschiedenheit von der Welt und gum Leben mit fich felbft und mit guten Menschen wieder gaben, welches ibm, wie er glaubte, ist um fo nöthiger mar, da er fein Bemuth auch von ben geringften Roftfleden, die von feinem Sprafufifden Sofleben gurndgeblieben fent fonnten, gu reinigen munichte. Er bequemte fich alfo endlich zu einem Schritte, ber ihm von den Freunden Dions für eine feigherzige Berlaffung der guten Sache ausgedeutet murde, wiewohl er das Einzige mar, mas ihm in feiner Lage vernünftiger Beife gu thun übrig blieb. Aber wie viele dunfle Stunden murde er fich felbst und wie viele Sorge und Mube feinen Kreunden erspart haben, wenn er dem Rathe des weisen Ariftippus etliche Monate früher gefolgt hätte!

Es ift unftreitig einer von den zuverläffigften und feltenften Beweisen der Rechtschaffenheit eines Minifters, wenn er armer, oder doch wenigftens nicht reicher in seine Sutte zurud tehrt, als er gewesen war, da er auf den Schauplah des öffentlichen Lebens verseht wurde. Agathon hatte über den

Sorgen für die Boblfahrt Siciliens fich felbit fo volltommen vergeffen, bag er eben fo arm aus Sprafus gegangen mare, als er por einigen Sahren aus Athen ging, wofern ibm nicht, bald nach feiner Erhebung ju einer Burde, die ihm fein geringes Unfeben in allen Griechischen Staaten gab, ein Theil feines väterlichen Vermögens unvermuthet wieder zugefallen mare. Die Athener, die eben bamale ber Freundschaft des Dionpfing zu gemiffen Sandlungentwürfen nöthig hatten, fanben für aut, ebe fie fich bei Maathon um feine Bermittlung bewarben, ihm ein Decret überreichen zu laffen, fraft deffen fein Verbannungeurtheil aufgehoben, der gange Proces, modurch er feines Erbautes beraubt worden mar, vernichtet. und der unrechtmäßige Inhaber des lettern zur ganglichen Wiederherstellung verurtheilt mar. Agathon hatte großmüthig nur die Salfte davon angenommen, melde gwar fur die Bedürfniffeeines Alcibiades oder Sippias nicht zureichend gewesen mare, aber doch weit mehr war, als ein weifer Mann bedarf, um unabhängig und forgenfrei zu leben; und fo viel war für einen Agathon genug.

Unser Held verweilte sich, nachdem er seine Freiheit wieser erlangt hatte, nicht länger in Sprakus, als nothig war, sich von seinen Freunden zu beurlauben. Dionpsius, der (wie wir wissen) ben Ehrgeiz hatte, alles mit guter Art thun zu wollen, verlangte, daß er in Gegenwart seines ganzen Hoses Abschied von ihm nehmen sollte. Er überhäuste bei bieser Gelegenheit seinen ehmaligen Günstling mit Lobsprüchen und Liebkosungen, und glaubte den feinsten Staatsmann zu machen, indem er sich stellte, als ob er ungern in seine

Entlaffung einwilligte, und ale ob fie ale die beften Freunde von einander ichieden. Algathon trug um fo meniger Bedenken, biefen letten Auftritt ber Romodie mitsvielen zu belfen, ba es vermuthlich die lette Befälligfeit diefer Urt mar, ju melder er fich jemals wieder berabzulaffen gemuffiget fenn murbe. Und fo entfernte er fich, in Gefellicaft der Gefandten von Tarent, von jedermann beurtheilt, von vielen getadelt, von ben wenigsten (felbst unter benen, welche gunftig von ibm dachten) gefannt, aber von allen Redlichen vermißt und oft jurudgemunicht, aus einer Stadt und einem gande, worin er die Bufriedenheit hatte viele Denkmaler feiner ruhmmur= bigen, wiewohl furgen Staateverwaltung zu binterlaffen, und aus welchen er nichts mit fich binaus nahm, ale eine Reihe von Erfahrungen, die ibn in dem lobenswerthen Entichluß bestärkten, ohne bringenden Beruf feine andere von dieser Art mebr ju machen.

# Dreizehntes Buch.

Agathon kommt nach Tarent, wird in die Familie des Archytas eingeführt, entdedt in der wieder gefundenen Pfyche seine Schwester, und sindet unverhofft die schöne Danae wieder.

#### Erftes Capitel.

Archptas und die Tarentiner. Charatter eines feltnen Staatsmanne.

Archytas von Tarent, durch bessen nachdrudliche Verwen: dung Agathon den Sänden seiner Feinde zu Sprakus entrissen wurde, war ehmals ein vertrauter Freund seines Vaters Stratonisus, und beide Familien waren durch die Bande des Gastrechts von uralten Zeiten her verbunden gewesen. Der ausgebreitete Ruhm, welchen der Weise von Tarent, als der würdigste unter den Nachfolgern des Pothagoras, als ein tieser Kenner der Geheimnisse der Natur und der Kunst, als ein kluger Staatsmann, als ein geschickter und glücklicher Feldeherr, und, was allen diesen Vorzügen die Krone aussetz, als ein rechtschaffener Mann in der vollsommensten Bedeutung dieses Worts, sich erworben, hatte seinen Namen dem

Agathon ichon lange ehrwürdig gemacht. hierzu tam noch, daß deffen jungerer Sohn, Aritolaus, in den Beiten des höchsten Boblftandes unfere Selden zu Athen, zwei Jahre in feinem Saufe zugebracht, und, mit allen möglichen Freundschafteerweifungen überhäuft, eine Buneigung von derjenigen Art fur ihn gefaßt hatte, welche in iconen Seelen fich nur mit dem Leben endet. Diese Freundschaft mar zwar durch verschiebene aufällige Umftande eine Beit lang unterbrochen worden: aber faum hatte Agathon den Entschluß gefaßt, fich dem Dionpfing zu widmen, fo mar eine feiner erften Ungelegenheiten gemefen, diefe Berbindung wieder gu erneuern. Er hatte mabrend feiner Staatsverwaltung fich öfters bei ber weifen Erfahrenheit des Archotas Rathe erholt; und die Berhältniffe worin die Tarentiner und Sprakuser standen, hatten ihm mehrmals Gelegenheit gegeben, fich um die erftern einiges Verdienst gu machen. Bei allen diefen Umftanden ift leicht zu ermeffen, daß er in seiner gegenwärtigen Lage den dringenden Ginladungen feines Kreundes Kritolaus um fo weniger widersteben konnte, da icon die Pflicht der Erkenntlichkeit gegen feine Erretter ihm feine Freiheit gu laffen ichien, andere Beweg: grunde bei der Wahl feines Aufenthalts in Betrachtung gu gieben.

In der That hatte er sich keinen zu seinen nunmehrigen Absichten bequemern Ort erwählen können als Tarent. Diese Republik mar damals gerade in dem Zustande, worin jeder vatriotische Republicaner die seinige zu sehen wünschen muß. In klein, um ehrgeizige Entwürfe zu machen; zu groß, um den Ehrgeiz und die Vergrößerungssucht ihrer Nachbarn

fürchten zu muffen; zu ichwach, um in andern Unternehmungen als in den Runften des Friedens ihren Bortheil ju finden; aber ftart genng, fich gegen jeden nicht allzu übermächtigen Reind (und einen folden hatte fie damals noch nicht) in ihrer Verfaffung zu erhalten. Archptas hatte fie (in einem Beitraume von mehr als dreißig Sahren, in welchem er fiebenmal die Stelle eines oberften Befehlshabers befleidete) an die weisen Befete, die er ihnen gegeben, fo gut angewöhnt, daß fie mehr durch die Macht der Sitten als durch das Ausehen der Gefete regiert zu werden ichienen. Kabricanten und Sandelsleute machten den größern Theil der Tarentiner aus. Die Wiffenschaften und schönen Rünste standen daber in keiner besondern Dochachtung bei ihnen; aber fie maren auch nicht verachtet. Diefe Gleichgültigfeit bewahrte die Tarentiner vor den Kehlern und Ausschweifungen der Athener, bei denen jedermann, bis auf die Gerber und Schufter, ein Philosoph und Redner, ein wißiger Ropf und ein Kenner fenn wollte. Sie waren eine gute Art von Leuten, einfältig von Sitten, emfig, arbeitfam, regelmäßig, Feinde der Pracht und Verschwendung, leutfelig und gaftfrei gegen die Kremden, Saffer des Bezwungenen, Spigfindigen und Uebertriebenen in allen Sachen, und, aus eben diefem Grunde, Liebhaber des Natürlichen und Grundlicen, die bei allem mehr auf die Materie als auf die Korm faben, und nicht begreifen konnten, daß eine zierlich gearbeitete Schuffel aus Rorinthischem Erz beffer fenn könne als eine schlechte aus Gilber, ober daß ein Rarr liebensmurdig fenn fonne weil er artig fev. Sie liebten ihre Freiheit, wie eine Chegattin, nicht wie eine Beifchläferin, - ohne Leidenschaft,

und ohne Gifersucht. Gie festen ein gerechtes Bertrauen in diejenigen, denen fie die Vormundschaft über den Staat anvertrauten; aber fie forderten auch, daß man diefes Vertrauen verdiene. Der Beift der Emfigfeit, der diefes achtungemurbige und glüdliche Bolt befeelte, - ber unschuldigfte und moble thatigfte unter allen sublungrifden Beiftern, die und befannt find, - machte, daß man fich ju Tarent weniger, als in den meiften mittelmäßigen Städten zu geschehen pflegt, um anbre befummerte. Infofern man fie nicht burch eine geset widrige That oder durch einen beleidigenden Widerfpruch ihrer Sitten argerte, tounte jeder leben wie er wollte. Alles dief gufam= men genommen machte, wie und baucht, eine febr gute Urt von revublicanischem Charafter aus; und Maathon batte fcmerlich einen Freistaat finden fonnen, welcher geschickter gewesen mare, feinen gegen diefelben gefaßten Widerwillen zu befanftigen. Ohne Zweifel batten die Tarentiner auch ihre Kebler, wie alle andern Erdenbewohner. Aber der meife Archptas, unter welchem ihr Nationalcharafter erft eine gefeste und fefte Bestalt gewonnen hatte, mußte die Temperamentefehler feines Bolles fo fluglich zu behandeln, daß fie, durch die Bermifchung mit ihren Tugenden, beinahe aufhörten, Rebler gu fepn. Gine nothwendige und vielleicht die größte Runft des Gefengebers, deren genauere Untersuchung mir denjenigen empfohlen haben wollen, die an Auflösung der schweren Aufgabe, welche Gefeb: gebung unter gegebenen Bedingungen die beste fen? ju arbeiten fich berufen fühlen.

Das erfte, mas unferm helden, ale er and kand flieg, in die Augen fiel, war fein Freund Aritolans, ber mit einem

Befolge der edelften Junglinge von Tarent ihm entgegengeflogen mar, um ibn in freundschaftlichem Triumph in eine Stadt ein: auführen, welche fich's jur Chre rechnete, von einem Manne wie Agathon vor andern an feinem Aufenthalt erwählt an merben. Der Unblid eines der iconften Lander unter der Sonne, und das Wiederseben eines Freundes, von dem er aufs gartlichfte geliebt murbe, machten ibn in einem einzigen Augen: blide alles Ungemach vergeffen, baser in Sicilien und in feinem gangen Leben erlitten hatte. Gine frohe Borempfindung der Bludfeligfeit, die in diefem gum erftenmal betretenen Lande auf ibn martete, verbreitete ein unschreibliches Behagen burch fein ganges Befen. Diefe unbestimmte Bolluft, welche alle feine Empfindungsfrafte zugleich einzunehmen fchien, mar nicht das feltfame Saubergefühl, womit ihn die Schonheiten ber Da: tur und die Empfindung ihrer reinsten Triebe in feiner Jugend durchdrungen batten. Diefe Bluthe der Empfindlichfeit, diefe gartliche Sympathie mit allem mas lebt ober gu leben icheint, der Beift der Freude, der und aus allen Begenftanden ent: gegenathmet, der magische Kiruif, der sie überzieht, und uns über einem Unblid, von dem wir gebn Jahre fpater faum noch flüchtig gerührt merben, in fillem Entzügen gerfliegen macht, - biefes beneidensmurdige Borrecht ber erften Jugend, verliert fich unvermerft mit dem Unwachs unfrer Jahre, und fann nicht wieder gefunden werden. Aber es mar boch etwas bas diesem abnlich mar. Seine Seele schien daburch von allen verdüfternden Fleden ihres unmittelbar vorhergebenden Buftandes ausgewaschen und zu ben iconen Gindruden Wieland, Agathen. III. 10

vorbereitet zu merden, melde fie in diefer neuen Periode feines Lebens befommen follte.

Cine ber glüdfeligsten Stunden desfelben (wie er in ber Rolge öftere zu versichern pflegte) war diejenige, worin er die perfouliche Befanntschaft bes Ardytas machte. Diefer ehrwürdige Greis hatte der Natur, und einer Mäßigung, die von feiner Ingend an ein unterscheidender Bug feines Charafters ge= wesen war, den Vortheil einer Lebhaftigfeit aller Rrafte zu banfen, welche in feinem Alter etwas Seltnes ift, aber es doch bei ben alten Griechen lange nicht fo febr mar, als bei ben meiften Europäischen Bolfern unfrer Beit. Go abgefühlt die Einbildungsfraft unfere helben mar, fo konnte er doch nicht anders, als etwas Idealisches in dem Gemische von Majestät und Anmuth, welches fich über die gange Verfon diefes liebens: würdigen Alten ausbreitete, ju empfinden; und es defto ftarter zu empfinden, je ftarter diefer Aublid von allem dem= jenigen abstach, woran sich feine Augen feit geraumer Beit hatten gewöhnen muffen. - "Und warum fonnte er nicht andere?" - Die Urfache ift gang einfach: weil diefes Idea: lifche nicht in feinem Gehirne, fondern in dem Begenftande felbit lag. Man ftelle fich einen großen ftattlichen Mann por, deffen Unfeben beim erften Blid anfundiget, daß er bagu gemacht ift andre zu regieren, und ber, ungeachtet feiner filbernen haare, die Miene hat, vor fünfzig Jahren ein fehr schöner Mann gemesen zu fenn. Vermuthlich gibt es wenige unter unfern Lefern, benen im gangen Lauf ihres Lebens nicht einmal ein folder Mann vorgefommen ware. Aber nun ftelle man fich auch vor, daß diefer Mann von früher Jugend

an ein tugendhafter Mann gemesen mar; daß eine lange Reibe von Sabren feine Tugend zu Beisbeit gereift batte: daß die unbewölfte Beiterkeit feines Beiftes, die Ruhe feines Bergens, die allgemeine Bute wovon es beseelt mar, das ftille Bewußtfenn eines ichuldlofen und mit guten Thaten erfüllten Lebens, fich in feinen Augen und in feiner gangen Befichts: bildung mit einer Wahrheit, mit einem Ausdruck von ftiller Größe und Burde abmalte, deffen Macht unwiderfteblich mar. - Dief ift mas man vielleicht noch nicht gefeben bat, mas gemiß unter die feltenften Erscheinungen unter bem Monde gehört, und wovon Agathon fo ftark gerührt wurde. Er hatte nun endlich gefunden, mas er fo oft gemunicht, aber noch nie gefunden zu haben vermeint hatte, ohne in der Folge auf eine oder die andere Art feines Jrrthums überführt morden zu fenn - einen mahrhaftig weisen Mann; einen Mann, ber nichts icheinen wollte als was er war, und an welchem das icharffictigfte Auge nichts entbeden konnte, das man anders hatte munichen mogen. Die Ratur ichien fich vorgefest zu haben, in ihm zu beweisen, daß die Weisheit nicht weniger ein Beichent von ihr fen als der Benie; und daß, wofern es gleich der Philosophie nicht unmöglich ift, ein fchlim: mes Naturell zu verbeffern, ja wohl gar aus einem Silen (fo der himmel will) einen Sofrates ju machen, es dennoch der Naturallein zufomme, diefeglückliche Temperatur der Elemente der Menschheit hervorzubringen, welche, unter einem Bufammenfluß eben fo gludlicher Umftande, endlich zu diefer volltommenen harmonie aller Rrafte und Bewegungen des Menfchen, worin Beisheit und Tugend jufammenfließen, erhöht werben

Archotas hatte niemals meder eine glübende Ginbil: bungefraft noch heftige Leidenschaften gehabt. Gine gewiffe Stärte, die den Mechanismus feines Ropfes und feines Bergens auszeichnete, hatte von feiner Jugend an die Eindrude der Begenstände auf feine Geele gemäßigt. Diefe Gindrude maren deutlich und ftart genug, um feinen Verftand mit mahren Bilbern zu erfüllen, und die Verwirrung zu verhindern, welche in dem Gehirne berjenigen zu herrichen pflegt, deren allgu schlaffe Spannung nur eine schwache und matte Einwirkung der Gegenstände gulagt. Aber fie maren nicht fo lebhaft und von feiner fo ftarten Erfcutterung begleitet, wie bei benen, welche, durch gartere Organe und reigbarere Sinne zu ben enthuffastifchen Runften der Mufen bestimmt, den zweideutigen Borgug einer gaubernden Ginbildungefraft und eines unend= lich empfindlichen Bergens theuer genug bezahlen muffen. Ardvtas hatte es bem Mangel biefes eben fo ichimmernden als wenig beneidenswerthen Vorzuge zu danken, daß es ihm wenig Mübe koftete, Rube und Ordnung in feiner innerlichen Berfaffung zu erhalten: daß er, anstatt von feinen Borftel= lungen und Gefühlen beberricht zu werden, immer Meifter von ihnen blieb, und die Verirrungen des Beiftes und des Bergens, von denen das ichwarmerische Bolf ber helben, Dichter und Birtuofen aus Erfahrung fprechen fann, nur aus fremben Erfahrungen fannte. Daber fam es auch, daß die Pythagoräifde Philosophie, in deren Grundfagen er erzogen worden war, - eben diefe Philosophie, welche in dem Gehirne fo vieler andrer ju einem abenteuerlichen Gemifche von Wahr= heit und Traumerei wurde, - fich burch Nachdenken und

Erfahrung in bem feinigen zu einem Spftem von eben fo einfachen als fruchtbaren und praftischen Begriffen ausbildete: ju einem Spftem, welches ber Babrheit naber als irgend ein andres zu tommen ideint: welches bie menichliche Ratur veredelt, ohne fie aufzublähen, und ihr Aussichten in beffere Belten eröffnet, ohne fie fremd und unbrauchbar in der gegenwärtigen zu machen. Gin Spftem, bas burch bas Erhabenste und Beste, mas wir von Gott, von der Welt, und von unfrer eigenen Natur und Bestimmung zu benten fabig find, unfre Leidenschaften reiniget, unfre Gefinnungen verschönert, und (mas das wichtigfte ift) und von der tyrannischen Berrichaft diefer pobelhaften Begriffe befreiet, welche die Seele verunftalten, fie flein, niederträchtig, furchtfam, falfc und fflavenmäßig machen, jede edle Reigung, jeden großen Bedanken abschrecken und erflicken, und doch darum nicht weniger von politischen und religiöfen Demagogen unter dem größten Theile des menichlichen Gefchlechte (aus Abfichten, woraus diefe herren billig ein Beheimniß machen) eifrigft unterhalten werden.

Die zuverläffigste Probe über die Gute der Philosophie des weisen Archytas ift, wie und daucht, der moralische Charafter, den ihm das einfrimmige Zengniß der Alten beilegt. Diese Probe, es ist wahr, würde bei einem Spstem von bloßen metaphysischen Speculationen betrüglich seyn; aber die Philosophie des Archytas war durchans praktisch. Das Beispiel so vieler großen Geister, welche in der Bestrebung, über die Gränzen des menschlichen Berstandes hinauszu gehen, verunglückt waren, hätte ihn in diesem Stude vielleicht nicht weiser gemacht, wenn er mehr Eitelkeit und weniger kaltes Blut gehabt hätte. Aber

fo wie er mar, überließ er diese Urt von Speculationen feinem Freunde Plato, und ichrantte feine eigenen Nachforfdungen über die intellectualen Begenständelediglich auf diefe einfältigen Bahrheiten ein, welche das allgemeine Gefühl erreichen fann, welche die Vernunft befräftiget, und deren wohlthätiger Ginfluß auf den Boblstand unsere Privatfosteme fomobl, ale auf das allgemeine Befte, allein icon genugsam ift ihren Werth gu beweifen. Bon dem Leben eines folden Mannes läßt fich gang ficher auf die Gute feiner Dentungsart ichließen. Archptas verband alle bauslichen und burgerlichen Tugenden mit diefer fconften und gottlichften unter allen, welche fich auf feine andre Begiehung gründet, als bas allgemeine Band, womit die Natur alle Wefen verknüpft. Er batte das feltene Blud, baf bie untadelige Unichuld feines öffentlichen und Privatlebens, die Bescheidenheit, wodurch er den Glang so vieler Verdienfte ju milbern wußte, und die Mäßigung, womit er fich feines Unsehens bediente, endlich den Reid felbft entwaffnete, und ihm die Bergen feiner Mitburger fo ganglich gewann, daß er (ungeachtet er fich, feines bohen Altere megen, von den Beschaften gurudgezogen hatte) bis in feinen Tod ale die Geele des Staats und der Bater des Baterlandes angefehen wurde. In der That fehlte ihm jum Konige nichts als die äußerlichen Beichen diefer Burbe. Riemals hat ein Defpot unumschränt: ter über die Leiber feiner Stlaven geherrichet, als diefer ehrwürdige Greis über die Bergen eines freien Bolfes; niemals ift der befte Bater von feinen Rindern gartlicher geliebt worden.

Glüdliches Bolt, welches von einem Archytas regiert

wurde, und den gangen Werth diefes Glüds fo wohl zu schähen wußte! Und glüdlicher Agathon, der in einem folden Mann einen Beschüher, einen Freund und einen zweiten Vater fand!

## Zweites Capitel.

Gine unverhoffte Entdedung.

Archytas hatte zwei Sohne, deren wetteifernde Tugend die feltene und verdiente Glückfeligkeit feines Alters vollfommen machte. Diefe liebendmurdige Kamilie lebte in einer harmonie beifammen, deren Unblid unfern helden in die felige Einfalt und Uniduld des goldnen Alters verfeste. Diemals batte er eine fo icone Ordnung, eine fo vollfommne Eintracht, ein fo regelmäßiges und icones Banges gefeben, als das haus des weisen Archytas darftellte. Alle haus: genoffen, bis auf die unterfte Claffe der Bedienten, maren eines folden Sausvaters murdig. Jedes ichien fur den Dlat, den es einnahm, ausdrücklich gemacht zu fenn. Archotas batte feine Stlaven. Der freie, aber fittfame Unftand feiner Bedienten, die Munterfeit, die Genanigfeit, der Wetteifer momit fie ihre Pflichten erfüllten, bas Vertrauen welches man auf fie fette, bewies, daß er Mittel gefunden batte, felbst tiefen roben Seelen ein Befühl von Ehre und Tugend ein= juffogen. Die Art wie fie dienten, und die Art wie ihnen begegnet wurde, ichien das Unedle und Demüthigende ihres

Standes auszulöschen. Sie waren ftolz darauf einem so vortrefflicen Herrn zu dienen, und es war nicht Einer, der die Unabhängigkeit, selbstunter den vortheilhaftesten Bedingungen, augenommen hätte, wenn er der Glückeligkeit, ein Hausgenoffe des Archtas zu senn, hätte entsagen müsen. Das Bergnügen mit ihrem Justande leuchtete aus jedem Gesicht hervor; aber keine Spur dieses üppigen Uebermuths, der gemeiniglich den müßiggängerischen Hausen der Bedienten in großen Häusern bezeichnet. Aus war in Bewegung; aber ohne dieses lärmende Geräusch, welches den schweren Gang der Maschine ankündiget. Das Haus des Archtas glich der innerlichen Dekonomie des animalischen Körpers, in welchem alles in rastloser Arbeit begriffen ist, ohne daß man eine Bewegung wahrnimmt, wenn die äußern Theile ruhen.

Agathon befand sich noch in diesem angenehmen Erstaunen, welches in ben erften Stunden seines Aufenthalts in einem so sonderbaren Saufe sich mit jedem Augenblick vermehren mußte, als er auf einmal durch eine Entdedung überrascht wurde, welche ihn beinahe dahin gebracht hatte, alles was er iah für einen Traum zu halten.

Das Gnnaceon (oter das Innerste des Hauses, welches von dem weiblichen Theile der Familie bewohnt murde) war, wie man weiß, bei den Griechen einem Fremden, der in einem Hause aufgenommen wurde, ordentlicher Weise eben so unzugangbar, als der Harem bei den Morgenländern. Aber, Ugathon wurde in dem Hause des Archytas nicht wie ein Fremder behandelt. Dieser liebenswürdige Alte führte ihn also, nachdem sie sich einige Zeit mit einander besprochen

hatten, in Begleitung seiner beiben Sohne in das Gynaceon, um (wie er sagte) seinen Töchtern ein Vergnügen, worauf sie sich schon so lange gefreuet hatten, nicht länger vorzuenthalten. Man stelle sich vor, was für eine suße Bestürzung ihn besiel, da die erste Person, die ihm beim Eintritt in die Augen fiel, seine Vivche war!

Augenblice von dieser Art lassen sich besser malen als beschreiben. Die Erscheinung war zu unerwartet, als daß er durch die Aehnlichkeit dieser jungen Dame mit seiner geliebten Pspe nicht getauscht zu werden hätte glauben sollen. Er tutte; er betrachtete sie von neuem; und wenn er nunmehr auch seinen Augen nicht hätte trauen wollen, so ließ ihm das, was in seinem Herzen vorging, keinen Zweisel übrig. Und doch kam es ihm so wenig glaublich vor, daß er glücklich genug seyn sollte, nach einer so langen Abwesenheit, und bei so wenigem Anschein sie jemals wieder zu sehen, seine Psoche in dem Hanse seiner Kreunde zu Tarent wieder zu sinden!

Ein andrer Gedanke, der in diesen Umständen sehr natürlich war, vermehrte seine Verwirrung, und hielt ihn ab, sich der Freude zu überlaffen, die ein eben so erwünschter als unverhoffter Anblick über seine Seele ergoß. Psiche hatte nicht das Aussehen, eine Sklavin in diesem Hause vorzustellen. Bas konnte er also anders denken, als daß sie die Gemahlin eines von den Söhnen des Archytas senn müßte? Es ist wahr, er hatte eben sowohl denken können, daß sie seine wiedergefundene Tochter senn könnte. Aber in solchen Umständen bildet man sich immer das ein, was man am meisten fürchtet.

In der That errieth er die Sache aufs erstemal. Pfoche war feit einigen Monaten die Gemablin feines Freundes Aritolaus.

Unfere Lefer feben auf ben ersten Blick, mas für eine schöne Gelegenheit zu rührenden Beschreibungen und tragischen Auftritten uns dieser fleine Umstand geben tonnte. Welche Situation! Den Gegenstand der zärtlichsten Reigung seines Herzens, seiner ersten Liebe, nach einer langen schmerzlichen Trennung unverhofft wieder finden, aber nur dazu wieder sinden, um ihn in den Armen eines andern, und (was uns nicht einmal das Recht zu klagen, zu wüthen und Rache zu schnauben übrig läßt) in den Armen unsers liebsten Freundes zu sehen

Bu gutem Glüde für unsern helden und für seine Geschichtschreiber waren diejenigen, welche in diesem Augenblide Zeugen seiner Bestürzung waren, teine so großen Liebhaber stürmischer Austritte, daß sie, bloß um sich an seiner vergeblichen Qual zu ergößen, grausam genug hätten seyn können, Tragodie mit ihm zu spielen, wie glüdlich auch am Ende die Entwicklung immer hätte seyn mögen. Die zärtliche Psychesah ein paar Augenblicke seiner Verwirrung zu; aber länger konnte sie sich nicht zurückhalten. Sie stog ihm mit offenen Armen entgegen, und indem ihre Freudenthränen an seinen glühenden Wangen herabrollten, hörte er sich mit einem Namen benennen, der ihre zärtlichsten Liebkosungen, selbst in Gegenwart eines Genahls, rechtsertigte.

Ware die Liebe, welche fie ihm im hain gu Delphi eingeflößt hatte, weniger rein und tugendhaft gemesen, so wurde bie Entdedung einer Schwester in der Geliebten feines

Bergens fo erfreulich nicht gewesen fenn als fie ibm mar. Aber man erinnert fich vermuthlich noch, daß diefe Liebe allezeit mehr berienigen, welche die Ratur gwifchen Befdwiftern von übereinstimmender Bemütheart ftiftet, ale der gemeinen Leidenschaft geglichen batte, die fich auf den Bauber eines andern Inftincte grundet. Die ihrige mar von den fieberifden Gomptomen bes lettern allezeit frei geblieben. Gie hatten immer ein fonderbares Beranugen daran gefunden. fic einzubilden, bag menigstens ihre Seelen einander verschwistert feven, da fie nicht Grund genug batten (fo febr fie es auch munichten), die unschuldige Anmuthung, welche fie für einander fühlten, ber Sympathie des Blutes guguschreiben. Agathon befand fic alfo über alle feine hoffnung gludlich, ba er, nach ben Erläuterungen, welche ihm gegeben murben, nicht mehr zweifeln fonnte, in Dioche eben diefe Schwester, welche er nach der ehmaligen Ergählung feines Baters für todt gehalten hatte, wieder zu finden, und durch fie ein Theil einer Kamilie zu werden, für welche fein Berg bereits fo eingenommen war, daß der Gedanke, fich jemals wieder von ihr ju trennen, ihm unerträglich gemefen fenn murbe.

Und nun, gärtliche Leserinnen, was mangelte ihm noch, um so glückselig zu seyn als es Sterbliche seyn können, — als daß Archytas nicht irgend eine liebenswürdige Tochter oder Nichte hatte, mit der wir ihn vermählen könnten? — Unglücklicher Weise für den armen Agathon hatte Archytas keine Tochter; und wosern er Nichten hatte (welches wir nicht für gewiß sagen können), so waren sie entweder schon versheirathet, oder nicht geschickt, das Bild der schönen Danae,

und die Erinnerungen feiner ehmaligen Slückfeligkeit mit ihr, welche von Tag zu Tag wieder lebendiger in feinem Gemuthe wurden, auszulöschen.

Diefe Erinnerungen batten icon ju Sprafus in truben Stunden wieder angefangen einige Gewalt über fein Berg gu bekommen. Der Gram, wovon feine Geele in der letten Deriode feines hoflebens oftere gan; verduftert und niedergeschlagen murde, veranlagte ihn, Bergleichungen gwischen feinem vormaligen und nunmehrigen Buftande anzustellen, welche unmöglich andere ale jum Bortheil bes erften aus: fallen fonnten. Er machte fich felbft Bormurfe, daß er bas liebensmurdigfte unter allen Befcopfen - aus fo folechten Urfachen - auf die bloße Unflage eines fo verächtlichen Meniden als Sippias, eine Unflage, über melde fie fich vielleicht, wenn er fie gehört hatte, volltommen hatte rechtfertigen tonnen - verlaffen habe. Diefe That, auf welche er fich damals - ba er fie fur einen berrlichen Sieg über die uneblere Sälfte feiner felbst, für ein großes, der beleidigten Tugend gebrachtes Gubnopfer anfab - fo viel zu gut gethan hatte, ichien ihm ist eine undankbare und niederträchtige That. Es ichmerate ibn, wenn er dachte, wie glücklich er durch die Berbindung feines Schickfals mit dem ihrigen hatte werden tonnen; und er gurnte nur besto mehr auf fich felbst, wenn er fich augleich erinnerte, burch mas fur dimarifche Vorftellungen und hoffnungen ihn feine damalige Schwarmerei um ein fo großes But gebracht babe. Aber ber Bedante, bag er burd ein fo ichnobes Berfahren die icone Dange gezwungen habe ibn zu verachten, zu haffen, fich ihrer Liebe zu ihm bloß als einer unglücklichen Schwachheit zu erinnern, beren Andenken fie mit Gram und Neue erfüllen mußte, — bieser Bedanke war ihm ganz unerträglich. Danae, wie gröblich sie
auch beleibiget war, konnte ihn unmöglich so sehr verabscheuen,
als er in Stunden, da diese Borstellungen seine Bernunft
überwältigten, sich selbst verabscheuete.

Allein diefe Stunden gingen endlich vorüber; und wie war' es auch möglich gewesen, daß die glückliche Beranderung, welche die Berfetung in den Schoof der liebensmurdigften Kamilie, die vielleicht jemals gemefen ift, in feinen Umftanden bervorbrachte, nicht auch die Karbe feiner Einbildungsfraft verändert, und die Bormurfe, die er fich felbft machte, ge= milbert baben follte? Batte er Dange nicht verlaffen, fo murte er meder feine Schwester gefunden, noch mit dem weisen Archptas verfonlich befannt worden fevn. Mußten biefe Folgen feiner tugendhaften Untreue den Bunfc, fie nicht begangen zu haben, nicht unmöglich machen? Aber fie beförderten dagegen einen andern, der in feiner gegenwärtigen Lage fehr natürlich war. Die heitre Stille, welche in feinem ohnehin zur Frende aufgelegten Gemuth in furzem wieder bergefellt murde; die Freiheit von allen Geschäften und Gorgen; ber Benuß alles deffen, womit die Freundschaft ein gefühlrolles Berg befeligen tann; der Anblid der Gludfeligfeit feines Freundes Rritolaus, welche im Befit der liebenswürdigen Pfoche alle Tage jugunehmen ichien; ber Mangel an Berftreiungen, wodurd bas Gemuth verhindert wird, fich in feine angenehmften 3deen und Empfindungen einzuhüllen;

und die naturliche Rolge hiervon, daß diefe Ideen und Em: pfindungen besto lebhafter werden muffen: alles dief vereinigte fich, ihn nach und nach wieder in eine Kaffung ju feben, welche die gartlichsten Erinnerungen an die einft fo febr geliebte Dange erwedte, und ibn von Beit ju Beit in eine Urt von fanfter Melandolie verfette, worin fein Berg fich ohne Widerftand in jene zauberischen Scenen von Liebe und Wonne zurud: führen ließ. Scenen, welche - aus Urfachen, die wir den Dipchologen zu entwideln überlaffen - durch die in feiner Seele vorgegangene Revolution ungleich weniger von ihrem Reize verloren hatten, als die abgezogenern und bloß intellectualen Gegenftande feines ehmaligen Enthuffasmus. Ronnen wir ihm verbenten, daß er in folden Stunden die icone Dange unichulbig ju finden munfcte? daß er diefes fo oft und fo lebhaft munfcte, bis er fich endlich überredete, fie für unschuldig zu halten? und daß die Unmöglichkeit, ein Gut wieder zu erlangen, deffen er nich felbit fo leichtgläubig und auf eine jo verhafte Urt beraubt hatte, ihn zuweilen in eine Traprigfeit verfentte, die ihm den Befcmad feiner gegenwärtigen Bludfeligfeit verbitterte, und fich befto tiefer in fein Gemuth eingrub, weil er fich nicht ent= ichließen konnte, fein Unliegen benjenigen anzuvertrauen, benen er (diefen einzigen Winkel ausgenommen) bas Innerfte feiner Geele aufzuschließen vflegte?

"Wohin und diese Vorbereitung wohl führen fill? — werden vielleicht einige von unfern fritischen Lefern denken. Ohne Zweifel wird man nun auch die Dame Dame von irgend einem bienstwilligen Sturmwind herbei fichren laffen,

nachdem une, ohne zu wiffen, wie? bas gute Madchen Pfoche, burch einen wahren Schlag mit der Zauberruthe, aus dem Bonaceon bes alten Archotas entgegen geforungen ift."

Und warum nicht, da wir nun einmal wissen, wie glücklich wir unsern Freund Agathon badurch machen könnten?

"Aber mo bleibt aledann das Vergnügen der Ueberrafcung, welches andre Verfaffer ihren Lefern mit fo vieler Muhe und Kunft gugnwenden pflegen?"

Es bleibt aus; und wenn Diderot Recht hat (wie uns däucht), so ist wenig oder nichts dabei zu verlieren. Inzwischen ift uns lieb, erinnert worden zu fenn, daß wir einige Nachericht schuldig sind, wie Pspche (welche wir, in einen Sanpmed verkleidet, in den händen eines Seeräubers verlassen hatten) dazu gefommen sev, die Gemahlin des Kritolaus und die Schwester Agathons zu werden. Ein kurzer Auszug aus der Erzählung, welche dem lettern theils von seiner Schwester selbst, theils von ihrer Pflegemutter gemacht wurde, wird hin-länglich seyn, die gerechte Wissensbegierde des Lesers über diesen Punkt zu befriedigen.

#### Drittes Capitel.

Begebenheiten ber Pfnche.

Ein heftiger Sturm ift ein fehr ungludlicher Bufall für Leute, die fich mitten auf der offenen Gee, nur durch bic Dide eines Brettes von einem feuchten Tode geschieden finden.

Aber für die Gefcichtschreiber der helden und heldinnen ift es beinahe ber gludlichfte unter allen Bufallen, welche man herbeibringen tann, um fich aus einer Schwierigfeit heraus zu helfen.

Es war also ein Sturm (und wir hoffen niemand wird sich darüber zu beschweren haben, denn es ift, unsere Bissens, der erste in dieser Geschichte), der die liebenswürdige Psuche ans der furchtbaren Gewalt eines verliebten Seeräubers rettete. Das Schiff scheiterte an der Italienischen Küste, einige Meilen von Capua; und Psuche, von den Nereiden oder Liebedzgöttern beschirmt, war die einzige Person auf dem Schiffe, welche, vermuthlich auf einem Brette, wohlbehalten von den Bephprn and Land getragen wurde. Die Bephprn allein waren hierzu vielleicht nicht hinreichend gewesen; aber mit Hulfe einiger Fischer, welche glücklicher Weise bei der Hand waren, hatte die Sache feine Schwierigkeit.

Dieß war nun alles sehr glücklich; aber es ift nichts in Bergleichung mit bem was folgen wird. Einer von den Fischern, weil er, zum Glück, sehr mitleidig war, trug die verstleidete Pspiche, welche nichts so sehr vonnöthen hatte als sich zu trocknen und von dem ausgestandenen Ungemach zu echolen, zu seinem Weibe in seine Hütte. Die Fischerin (eine gute runde Frau von etwa vierzig Jahren) bezeigte ungemeines Mitleiden mit dem Unglück eines so liebenswürdigen jungen herrn; sie psiegte seiner, so gut es nur immer möglich war, und konnte sich nicht fatt an ihm sehen. Es war ihr immer, sagte sie, als ob sie schon einmal ein solches Gesicht gesehen hätte wie das seinige; und sie konnte es kaum erwarten,

bis der icone Fremdling im Stande war, nach eingeführter Gewohnheit, feine Geschichte ju erzählen. Aber Pfoche batte ber Rube vonnöthen; fie murde alfo gu Bette gebracht; und bei biefer Belegenheit entdecte bie beforgte und aufmertfame Rifderin, daß der vermeinte Jungling ein überaus fcones Madden, aber bod nicht gang fo fcon mehr mar, als in ihren Mannstleidern.

Es mar natürlich, über diefe Bermandlung im erften Augenblick ein wenig migvergnügt zu fenn: doch der fleine vorübergebende Unmuth verwandelte fich bald in die lebhaftefte und gartlichfte Freude. - Denn, furg, es entdedte fich, daß die Kischerin Alonarion die ehmalige Amme der schönen Vsvche mar, welche (mit Sulfe diefes Namens) fich ihrer eben fo gut wieder erinnerte, als diefe aus den Befichtszügen der Ufpche, aus ihrer Aehnlichkeit mit ihrer Mutter Mufarion. - befonbers aus einem fleinen Male, welches fie unter ber linken Bruft hatte - ihre liebfte Vflegetochter erfannte.

Klonarion mar die vertrauteste Stlavin der Mutter unfrer Beldin gemefen, und ihrer Oflege murde nach dem Tode berfelben die fleine Pfpche, oder Philoflea (wie sie eigentlich hieß), anvertraut. Denn Pfpche mar nur ein Liebkofungename, ben ihr die Amme aus Bartlichkeit gab, und welchen die fleine Philoflea (weil fie fich niemals anders als Pfvche oder Pfvcha= rion nennen gehört hatte) in der Rolge als ihren wirklichen Namen angab. Stratonifus hatte der guten Rlongrion mit ber noch unmundigen Pfpche eine hinlängliche Summe Goldes übergeben, und ihr befohlen, fie in der Rahe von Rorinth gu ergieben, weil er bort die beste Belegenheit hatte, sie von 11

Beit ju Beit unerfannt ju feben. Die junge Pfoche, die Freude und ber Stolg ihrer gartliden Umme, muchs fo fcon heran, daß man nichte Liebenemurdigeres feben fonnte. Die hoffnung bes Geminnstes reigte endlich einige Bofemichter, fie, ba fie ungefähr fünf bis feche Jahre alt mar, heimlich megguftehlen und an die Priefterin ju Delphi ju verfaufen. Gin Salegeschmeibe, woran ein fleines Bildnif ihrer Mutter hing, und womit die junge Pfpche allezeit gefchmudt ju fenn pflegte, wurde zugleich mit ihr verfauft, und diente in der Rolge gur Bestätigung, daß fie wirklich die verlorne Tochter des Strato= nifus fep. Klonarion raufte fich einen guten Theil ihrer Saare aus, da fie ihre Pfnche vermifte: und nachdem fie eine giemliche Beit jugebracht hatte, fie allenthalben (außer ba, wo fie mar) gu fuchen; mußte fie fein andres Mittel, fich bei ihrem herrn von der Sould einer ftrafbaren nachläffigfeit gu ent= ledigen, ale vorzugeben, daß fie geftorben fen; und Strato: nifus tonnte defto leichter hintergangen werden, weil er da= male eben in Geschäfte verwidelt mar, welche ihn lange Beit hinderten nach Korinth zu fommen.

Inzwischen hatte die allenthalben herumirrende Klonarion eine Menge Abenteuer, welche sich endlich damit endigten, daß sie die Gattin eines schon ziemlich bejahrten Fischers aus der Gegend von Capua ward, in dessen Augen sie damals wenigstens so schon als Thetis und Galatea war. Sie hatte ihre geliebte Psiegetochter in so zärtlichem Andenken behalten, daß sie einer Tochter, von der sie selbst entbunden wurde, den Namen Psiche gab, bloß um sich derselben beständig zu erinnern. Der Tod dieses Kindes, der beinahe in eben dem Alter

erfolgte, worin ihr jene geraubt worden mar, rif die alte Bunde wieder auf; und ba ihr durch diese Umstände das Bild der jungen Psiche immer gegenwärtig blieb, so hatte sie besto weniger Mühe sie wieder zu erkennen, ungeachtet vierzehn oder fünfzehn Jahre einige Beränderung in ihren Gesichtszügen gemacht haben mußten.

Unfre Heldin vermehrte also nunmehr die kleine Familie bes alten Fischers, welcher seinen Aufenthalt veränderte, und in die Gegend von Tarcnt zog, wo er die schone Pspche für seine Tochter ausgab. Pspche bequemte sich so gut in die geringen Umstände, worin sie bei ihrer Pflegemutterleben mußte, als ob sie niemals in bessern gelebt hätte, und ließ sich nichts angelegener sepn, als ihr durch emsiges Arbeiten die Last ihres Unterhalts zu erleichtern.

Endlich fügte es sich zufälliger Weise, daß der junge Kritolaus unfre helbinzu sehen bekam, welche, inihrem bäurischen aber reinlichen Anzug und mit frischen Blumen geschmuckt, demjenigen, dem sie in einem haine begegnete, eher eine von den Gespielen der Diana, als die Tochter eines armen Fischers zu seyn scheinen mußte. Der junge Mann faßte die heftigste Leidenschaft für sie. Weil seine Liebe eben so tugendhaft als zärtlich war, so brachte er bald die mitleidige Klonarion auf seine Seite; und da Psyche selbst nunmehr wußte, daß Agathon ihr Bruder sey, so war nichts vorhanden, was sie gegen die Juneigung eines so liebenswürdigen jungen Menschen unempfindlich hätte machen können. In der That war Kritolaus in mehrern Absichten der zweite Agathon. Allein die Umstände ließen so wenig hoffnung zu, daß eine Verbindung zwischen

ihnen möglich fentkönnte, daß Pfiche fich verbunden hielt, ihm alles, was zu feinem Bortheil in ihrem Herzen vorging, besto forgfältiger zu verbergen, je entschlossener er ichien, seiner Liebe alle andern Betrachtungen aufzuopfern.

Endlich wußte er sich nicht anders zu helfen, als daß er das Geheimniß seines herzens demjenigen entdecte, dessen Beifall er am wenigsten zu erhalten hoffen konnte. Die ganze Beredfamkeit der begeisterten Liebe wurde über einen Urchytas wenig vermocht haben, wenn Kritolaus nicht so viel Außerordentliches von dem Geist und der Tugend seiner Geliebten gesagt hätte, daß sein Vater endlich aufmerksam zu werden anfing.

Archytas hatte die Macht des Damons der Liebe nie erfahren; aber er war menschlich, gutig, und über die in solchen Fällen gewöhnlichen Borurtheile und Absichten weit erhaben. Ein schones und tugendhaftes Mädchen war in seinen Augen ein sehr edles, sehr vornehmes Geschöpf, dessen Werth durch den Schatten der Niedrigkeit und Armuth nur desto mehr erhoben wurde.

Kaum murde der junge Kritolans gewahr, daß sein Bater zu wanken anfing, so wagte er's, ihm das Geheimniß der Geburt seiner Geliebten zu entdeden, welches ihm Klonarion ohne Biffen der schönen Psiche vertraut hatte. Archptas, der sich erinnerte, ehmals aus des Stratonikus eigenem Munde die ganze Geschichte seiner Liebe zu Musarion vernommen zu haben, war über diesen Zufall nicht wenig erfreut. Er wünschte nichts mehr, als daß diesenige, für welche sein Sohn so heftig eingenommen war, die Tochter seines liebsten Freundes seyn möchte. Aber er wollte gewiß seyn, daß sie es sey;

und hierzu ichen ihm das bloke Zeugnif eines Kifcherweibes ju menig. Er veranstaltete es, daß er Winden und ihre angebliche Umme felbst zu feben befam. Er glaubte in der Befichtebildung der erften einige Buge von ihrem Bater gu entdeden. Gine Unterredung mit ihr bestätigte den gunftigen Eindruck, ben ihr Unblick auf fein Gemuth gemacht hatte. Er ließ fich ihre Beschichte mit allen Umftanden ergablen, und fand immer weniger Urfache, an der Wahrheit beffen gu zweifeln, mas fein Sohn, ohne die mindefte Unterfuchung, für ausgemacht hielt. Das Salsgeschnieide, welches Dinche in den Banden der Opthia hatte gurudlaffen muffen, ichien allein noch abzugeben, um ihn gänzlich zu überzengen. Er schickte defimegen einen feiner Vertrauten nach Delphi ab; und die Dothia, da fie fah, daß ein Mann von folder Bichtigfeit fich bes Schidfals ihrer ehemaligen Sflavin annahm, machte feine Schwierigfeiten, diefes Merfzeichen ber Abkunft derfelben auszuliefern. Nunmehr glaubte Architas berechtigt zu fenn, Pfnchen als die Tochter eines Freundes, deffen Andenken ihm theuer war, anzusehen; und nun batte er felbst nichts Ungelegneres, ale fie je eber je lieber in feine Kamilie zu verpffangen. Sie murde alfo die Bemablin des Rritolaus; und diefe Verbindung gab ihm natürlicher Beife neue Beweggrunde, fich ber Befreiung Agathons mit fo lebhaftem Gifer angunehmen, als es oben ergähltermaßen geschehen mar.

## Biertes Capitel.

Etwas bas man borberieben tonnte.

Agathon batte zwar viel früher zu leben angefangen, als es gemeiniglich geschieht; aber er war doch noch lange nicht alt genug, um fich ber Welt gang ju entäußern. Indeffen glaubte er, nachdem er icon zweimal eine nicht unansebnliche Rolle auf bem Schauplage bes öffentlichen Lebens gefpielt, und fie, für einen jungen Mann, ziemlich gut gesvielt batte, berechtiget ju fenn, - fo lange er feinen besondern Beruf erhalten murde feiner Nation zu dienen, oder fo lange fie feiner Dienfte nicht schlechterdings vonnöthen hatte, fic in den Cirkel des Privatlebens zurückzuziehen; und hierin ftimmten die Grundfage des weisen Ardvtas vollig mit feiner Art zu denken überein. Ein Mann von mehr als gewöhnlicher Kähigkeit, fagte Archptas, bat zu thun genug, an feiner eigenen Befferung und Vervollkommnung zu arbeiten. Er ift am geschickteften zu biefer Beschäftigung, nachdem er burch eine Reihe betrachtlicher Erfahrungen fich felbft und die Belt fennen zu lernen angefangen bat; und indem er foldergeftalt an nich felbit arbeitet, arbeitet er augleich für die Belt. Denn um fo viel geschickter wird er, feinen Freunden, feinem Bater: lande, und den Menichen überhaupt nüglich ju fepn, und auf jeden Bint der Pflicht, - es fev nun in einem größern oder fleinern Rreise, mit mehr oder weniger Bepränge, öffent= lich oder im Berborgnen, - jum allgemeinen Beften bes Ban= gen mitgumirfen.

Diefer Marime aufolge beschäftigte fich Agathon, nachbem er zu Tarent einheimisch zu fenn angefangen hatte, bauptfächlich mit den mathematischen Wiffenschaften, mit Erforidung ber Rrafte und Gigenicaften ber natürlichen Dinge, mit der Aftronomie, fury mit bemienigen Theile ber fveculativen Philosophie, welcher und auf dem Wege der Beobachtung ju einer zwar mangelhaften, aber doch zuverläffigen Erkennt= niß ber Natur und ihrer majestätisch einfältigen, weisen und wohlthätigen Befete führt. Er verband mit diefen erhabenen Studien, worin ihm die Unleitung bes Archotas vorzüglich gu Statten tam, bad Lefen ber besten Schriftsteller von allen Claffen (infonderheit der Beschichtschreiber) und bas Studium des Alterthums und der Sprache, welches er fur eines ber edelften oder der nichtswürdigften hielt, je nachdem es auf eine philosophische, oder bloß mechanische Art getrieben werde. Nicht felten fette er diefe anstrengenden Beschäftigungen bei Seite, um, wie er fagte, mit ben Mufen gu fchergen; und ber natürliche Schwung feines Benius machte ihm diefe Urt von Bemutheergöbung fo angenehm, daß es ihm oft fcmer wurde, fich wieder von ihr lodzureifen. Auch die Mufit und die bildenden Runfte, die Schwestern der Dichtfunft, deren bobere Theorie fich in den geheimnisvollen Tiefen der Philofophie verliert, hatten einen Untheil an feinen Stunden, und halfen ihm, das Allzueinförmige in den Beschäftigungen feines Beiftes, und die icablicen Folgen, die aus der Ginfdrantung besselben auf eine einzige Art von Gegenständen entspringen, permeiben.

Die häufigen Unterredungen, welche er mit bem weisen

Archytas hatte, trugen viel und vielleicht das meiste dazu bei, seinen Geist in dem tiefsinnigen Erforschen der übersinnlichen Gegenstände vor Abwegen zu bewahren. Agathon, welcher ehmals, da alles in seiner Seele zur Empfindung wurde, seinen Beifall zu leicht überraschen ließ, fand ist, seitdem er mit kälterm Blute philosophirte, beinahe alles zweiselhaft. Die Jahl der menschlichen Begriffe und Meinungen, welche die Probe einer ruhigen, gleichgültigen und genauern Prüfung aushielten, wurde alle Tage kleiner für ihn; die Systeme der dogmatischen Weisen verschwanden nach und nach, und zersstoßen vor den Strahlen der prüfenden Vernunst, wie die Luftschlösser und Zaubergärten, welche wir zuweilen an Sommermorgen im düstigen Gewölke zu sehen glauben, vor der aufgehenden Sonne.

Der weise Archtas billigte zwar den bescheidnen Septiscismus seines Freundes; doch, — indem er ihn von allzusfühnen Reisen im Lande der Ideen zu den wenigen einsachen aber desto schähderern Wahrheiten zurücksührte, die der Leitssaden zu sepn scheinen, an welchem und der allgemeine Water der Wesen durch die Irrgänge des Lebens sicher hindurch führen will, — verwahrte er ihn zugleich vor jener gänzlichen Ungewißheit des Geistes, die durch Unentschlossenheit und Muthlosigseit des Willens für die Ruhe und Glückseligkeit unsers Lebens so gefährlich wird, daß der Zustand des bezaubertsten Enthusiasten dem Zustand eines solchen Weisen vorzuziehen zu sepn scheinet, der, aus lauter Furcht zu irren, sich endlich gar nichts mehr zu bejahen oder zu verneinen getraut. In der That gleicht die Vernunft in diesem Stück

ein wenig dem Doctor Veter Regio von Mauero. Gie bat gegen alles, womit unfre Seele genahrt werden foll, fo viel einzuwenden, daß diese endlich ebensowohl aus Inanition verfcmachten mußte, ale die ungludlichen Stattbalter ber Infel Barataria bei ber Diat, wozu fie das verwünschte Stabchen ibres allgu bedenklichen Leibargtes verurtheilte. Das Befte ift in diesem Kalle, fich wie Sancho ju belfen. Der allgemeine Menidenfinn, diefes am wenigsten betrügliche Gefühl des Bahren und Guten, und diefes innigfte Bewußtfenn deffen was recht, und alfo Pflicht für vernünftige Wefen ift, welches die Natur allen Menichen zugetheilt bat, fonnen uns am besten fagen, woran wir und halten follen; und dahin mussen, früber oder fpater, die größten Beifter gurudfommen, wenn fie nicht bas Schicksal haben wollen, wie die Taube des Alt= vaters Roah, allenthalben herum ju flattern und nirgends Rube zu finden.

## Fünftes Capitel.

Agathon verirrt fich auf der Jagd, und floft in einem alten Schloffe auf ein fehr unerwartetes Abenteuer.

Bei allen diefen mannichfaltigen Beschäftigungen, womit unser ehmaliger held seine Muße zu seinem eignen Vortheil erfüllte, blieben ihm doch viele Stunden übrig, welche der Freundschaft und dem geselligen Vergnügen gewidmet waren, und für seine Ruhe nur allzuviele, worin eine Urt von zärtlicher unwiderstehlicher Schwermuth seine Seele in die Zaubergegenden zurückührte, deren wir im zweiten Kapitel bieses Buches schon Erwähnung gethan haben.

In einer folden Gemüthsfassung liebt man vorzüglich den Ausenthalt auf dem Lande, wo man Gelegenheit hat seinen Gedanken ungestörter nachzuhängen, als unter den Pflichten und Zerstreuungen des geselligeren Stadtlebens. Agathon zog sich also öfters in ein Landgut zurück, welches sein Bruder Kritolaus etliche Stunden von Tarent besaß, und wo er sich in seiner Gesellschaft zuweilen mit der Jagd belustigte.

Hier geschah es einsmals, daß sie von einem Ungewitter überrascht wurden, welches wenigstens so heftig war, als dasjenige, wodurch, auf Veranstaltung zweier Göttinnen, Neneas und Dido, in die nämliche Höhle zusammengescheucht wurden. Aber da zeigte sich nirgends eine wirthbare Höhle, welche ihnen einigen Schirm angeboten hätte. Das Schlimmste war, daß sie sich von ihren Leuten verloren hatten, und eine geraume Zeit nicht wusten wo sie waren: ein Zusall, der an sich selbst wenig Außerordentliches hat, aber, wie man sehen wird, eines der glücklichten Abenteuer veranlaßte, das unserm Helden jemals zugestoßen ist.

Nachdem fie fich endlich aus dem Walde herausgefunden, erkannte Kritolaus die Gegend wieder: aber er sah zugleich, daß sie etliche Stunden weit von Hause entfernt waren. Das Ungewitter wüthete noch immer fort, und es fand sich kein näherer Ort, wohin sie ihre Zustucht nehmen konnten, als ein einsames Landhaus, welches seit mehr als einem Jahre von einer fremden Dame von sehr sonderbarem Charakter bewohnt

murbe. Man vermutbete aus einigen Umftanden, baf fie die Wittme eines Mannes von Ansehen und Bermogen fenn muffe: aber es war bisher unmöglich gemefen, ihren Namen und vorigen Aufenthalt auszuforichen, oder mas fie bewogen baben fonnte ibn zu verändern, und in einer ganz= liden Abgeschiedenheit von der Welt zu leben. Das Gernichte fagte Bunder von ihrer Schonbeit; indeffen mar doch niemand. der sich rühmen konnte sie gesehen zu haben. Ueberhanpt batte man eine Seit lang viel und besto mehr von ihr ge= iprocen, je weniger man wußte. Allein ba fie fest entschloffen ichien, fich nichts barum ju befimmern, fo hatte man endlich auf einmal aufgehört von ihr zu reben, und es ber Beit überlaffen, das Geheimniß, das unter diefer Derfon und ihrer fonderbaren Lebensart verborgen fevn mochte, zu entdeden. Nielleicht, fagte Kritoland, ift fie eine zweite Artemifia, die fic, ihrem Schmerz ungestört nachzuhängen, in diefer Ginobe lebendig begraben will. 3ch bin icon lange begierig gemefen fie zu feben. Diefer Sturm foll und, wie ich boffe, Belegen= beit dazu geben. Sie fann und eine Buflucht in ihrem Saufe nicht versagen; und wenn wir nun einmal über die Schwelle find, fo wollen wir wohl Mittel finden vorgelaffen zu werden. wiewohl wir die ersten in diefer Begend waren, benen diefes Blud ju Theil murbe.

Man fann fich leicht vorstellen, daß Agathon, so gleiche gultig er auch feit seiner Entfernung von der schönen Danae gegen ihr ganges Geschlecht war, bennoch begierig werden mußte, eine so außerordentliche Person kennen zu lernen. Sie kamen vor dem angersten Thor eines Hauses an, welches

einemverwünschten Schlosse ähnlicher fah, aleinem Landhause in Jonischem oder Korinthischem Geschmade. Das schlimme Wetter, ihr anhaltendes Vitten, und vielleicht auch ihre gute Miene brachte zuwege, daß sie eingelassen wurden. Einige alte Stlaven führten sie in einen Saal, wo man sie mit vieler Freundlichkeit nöthigte, alle die kleinen Dienste anzunehmen, welche sie in ihrem Zustande nöthig hatten.

Die Figur der Fremden schien die Lente des Hauses in Berwunderung zu sehen, und die Meinung von ihnen zu erwecken, daß es Personen von Bedeutung seyn müßten. Aber Agathon, dessen Ausmerksamkeit bald einige Gemälde an sich zogen, womit der Saal ausgeziert war, wurde nicht gewahr, daß er von einer Stlavin mit noch weit größerer Ausmerksamkeit betrachtet werde. Diese Stlavin schien einer Person gleich zu sehen, welche nicht weiß, ob sie ihren Augen trauen soll; und nachdem sie ihn einige Minuten mit verschlingenden Bliechen angestarrt hatte, verlor sie sich auf einmal aus dem Saale.

Sie lief fo hastig dem Zimmer ihrer Gebieterin zu, daß sie ganz außer Athem kam. "Und wer meinen Sie wohl, meine Gebieterin (feuchte sie), daß unten im Saal ist? Hat es Ihnen Ihr Herz nicht schon gesagt? Diana sen mir gnäbig! Was für ein Zufall das ist! Wer hatte sich das nur im Traum einbilden können? Ich weiß vor Erstaunen nicht wo ich bin."

In der Chat däucht mich, du bist nicht recht bei Sinnen, verseste die Dame ein wenig betroffen; und wer ist denn unten im Saale?

"D! bei den Göttinnen! ich hatte es beinahe meinen

eignen Augen nicht geglandt. Aber ich erkannte ihn auf den erften Blid, ob er gleich ein wenig stärker geworden ift. Es ift nichts gewisser; er ist es, er ist es!"

Plage mich nicht länger mit deinem geheimnifvollen Unfinn, rief die Dame immer mehr bestürzt. Rede, Närrin! Ber ift es?

"Aber Sie errathen doch auch gar nichts, gnädige Frau! — Wer es ist? — Ich sage Ihnen ja, daß Agathon unten im Saal ist! — Ia, Agathon; es kann nichts gewisser sepn! Er selbst, oder sein Geist, eines von beiden unfehlbar. Denn die Mutter, die ihn geboren hat, kann ihn nicht besser kennen, als ich ihn erkannt habe, sobald er den Mantel von sich warf, worin er anfangs eingewickelt war."

Das gute Mädden wurde noch langer in diesem Cone fortgeplaudert haben (denn ihr herz überstoß von Freude), wenn sie nicht auf einmal gesehen hatte, daß ihre Gebieterin ohnmächtig auf ihren Sopha zuruckgesunken war. Sie hatte einige Mühe sie wieder zu sich selbst zu bringen. Endlich erholte sich die schöne Dame wieder; aber nur um über sich selbst zu zurnen, daß sie sich so empfindlich fand.

"Sie machen einem ja gang bange, rief die Stlavin. Wenn Sie ichon bei feinem bloßen Namen in Ohnmacht fallen, wie wird es erst werden wenn Sie ihn felbst schen? — Soll ich gehen und ihn geschwinde beraufholen?"

Ihn heraufholen? verseste die Dame: nein wahrhaftig; ich will ihn nicht feben!

"Sie wollen ihn nicht sehen? Was für ein Ginfall! Aber es tann nicht Ihr Ernst fepn. D wenn Sie ihn nur sehen

follten! Er ist so fcon, so schon als er noch nie gewesen ist, daucht mich. Sie muffen ihn feben! — Es ware unverant= wortlich, wenn Sie ihn wieder fortgeben laffen wollten, ohne daß er Sie gesehen hatte. Wofur hatten Sie sich denn —"

Schweige! Nichts weiter! (rief die Dame) Verlaß mich! Aber unterstehe dich nicht, wieder in den Saal hinunter zu gehen. Wenn er's ift, so will ich nicht, daß er dich erkennen soll. Ich hoffe doch nicht, daß du mich schon verrathen haft?

"Nein, gnädige Frau, erwiederte die Vertraute; er hat mich noch nicht wahrgenommen; benn er fchien gang in die Betrachtung der Gemälde vertieft, und mich dauchte, ich hörte ihn ein= oder zweimal feufzen. Vermuthlich —"

Du bift nicht klug (fiel ihr die Dame ind Wort); verlaß mich! Ich will ihn nicht fehen, und er foll nicht wiffen in wessen hause er ift. Wenn er's erfährt, so — hast du eine Freundin verloren!

Die Vertraute entfernte fich alfo, in hoffnung, daß ihre Gebieterin fich wohl eines Beffern befinnen wurde, und — die schöne Danae blieb allein.

Eine Erzählung alles bessen, was in ihrem Gemuthe vorsging, wurde etliche Bogen ausfüllen, wiewohl es weniger Zeit als sechs Minuten einnahm. Welch ein Streit! Welch ein Getwimmel von widerwartigen Bewegungen! — Sie hatte ihn bis auf diesen Augenblick so zärtlich geliebt, und glaubte ist zu fühlen, daß sie ihn hasse. Sie fürchtete sich vor feinem Anblick, und konnte ihn kaum erwarten. Was hätte sie vor einer Stunde gegeben, diesen Agathon zu sehen, der, auch undankbar, auch ungetreu, über ihre ganze Seele herrschte!

Deffen Verlust ihr alle Vorzüge ihres ehmaligen Zustandes, ben Aufenthalt zu Smyrna, ihre Freunde, ihre Reichthümer, unerträglich gemacht hatte! Dessen Vild, mit allen ben zauberischen Erinnerungen ihrer ehmaligen Glückseligkeit, das einzige Gut war, was noch einen Werth in ihren Augen hatte! Aber nun, — da sie wußte, daß es in ihrer Gewalt siehe, ihn wieder zu sehen oder nicht, — wachte auf einmal ihr ganzer Stolz auf, und schien sich nicht entschließen zu können ihm zu vergeben. Wenn auch einen Augenblick lang die Liebe die Oberhand erhielt, so stürzte sie die Furcht, ihn unempfindlich zu sinden, sogleich wieder in die vorige Verlegenheit.

Ru allem biefem fam noch eine andere Betrachtung, welche vielleicht für eine Dange allgu fpitfindig icheinen fonnte, wenn wir nicht, ju ihrer Rechtfertigung, entdeden mußten, daß die Klucht unfere helden, die Entdeckung der Urfachen welche ihn zu einem fogewaltsamen Entschluß getrieben, der Gedante, daß ihre eigenen Kehltritte fie in den Augen des einzigen Mannes, ben fie jemals geliebt hatte, verächtlich gemacht, - eine mertmurdige Revolution in ibrer gangen Denkunggart bervorge= bracht hatten. Dange ließ fich durch die Borwurfe, welche fie fich felbit zu machen hatte, und wovon vielleicht ein auter Theil auf ihre Umftande fiel, nicht von dem edeln Borfat abschreden, fich in einem Alter, wo biefer Borfas noch einiges Berdienst in sich schloß, der Tugend zu widmen. Wir wollen nicht läugnen, daß eine Art von verliebter Bergweiflung den größten Antheil an dem außerordentlichen Schritt hatte, sich aus einer Welt, worin fie angebetet murde, in eine Ginobe gu verbannen, wo die Freiheit fich mit ihren Empfindungen gu

unterhalten das einzige Vergnügen mar, welches fie für fo große Opfer entschädigen fonnte. Aber es gehörte boch feine gemeine Seele bagu, um in den glangenden Umftanden, worin fie ju leben gewohnt war, einer folden Bergweiflung fabig ju fepn, und in einem Borfas auszuhalten, unter welchem jede ichmächere Seele gar bald eingesunten mare? Satte es ihr zu Smprna und allenthalben an Belegenheit mangeln fonnen, den Verluft eines Liebhabers zu erfegen, wenn es ibr bloß um einen Liebhaber zu thun gemefen mare? Aber ihre Liebe ju Maathon war von einer edlern Art, war fo nabe mitder Liebe der Tugend felbst verwandt, daß wir Ursache haben ju vermuthen, daß in der ganglichen Abgeschiedenheit, worin unfre Seldin lebte, jene fich endlich ganglich in diefer verloren haben wurde. Und eben darum, weil ihre Liebe gur Tugend aufrichtig war, machte fie fich ein gerechtes Bedenken, bei bem Bewußtfenn der unfreiwilligen Schwachheit ihres Bergens für ben allzu tiebensmurdigen Agathon, fich der Gefahr auszusenen, burch eine nur allzu mögliche Wiederkehr feiner ehmaligen Empfindungen mit dahin geriffen zu werden. Ein Bedante, ber ohne eine übertriebne Meinung von ihren Reizungen in ibr entstehen konnte, und durch das Migtrauen in fich felbst, womit die wahre Tugend allezeit begleitet ift, fein geringes Gewicht erhalten mußte.

Soldergestalt tämpften Liebe, Stolz und Tugend für und wider das Berlangen den Agathon zu sehen in ihrem unschlüssigen Herzen. Mit welchem Erfolg, läßt sich leicht errathen. Die Liebe mußte nicht Liebe sepn, wenn sie nicht Mittel fände, den Stolz und die Tugend selbst endlich auf

ihre Seite zu bringen. Sie flößte jenem die Begierde ein, zu sehen wie sich Agathon halten würde, wenn er, so plößlich und unerwartet, der einst so sehr geliebten und so grausam beleidigten Danae unter die Augen käme; und munterte diese auf, sich selbst Stärke genugznzutrauen, von den Entzückungen, in welche er vielleicht bei diesem Anblick gerathen möchte, nicht zu sehr gerührt zu werden. Kurz, der Erfolg dieses innerlichen Streites war, daß sie eben im Begriss war, ihre Bertraute (die einzige Person, welche sie bei ihrer Entfernung von Smprna mit sich genommen hatte) hereinzurusen, um ihr die nöthigen Berhaltungsbesehle zu geben; als diese Stlavin selbst hereintrat, um ihrer Gebieterin zu melden: daß die beiden Fremden auf eine sehr dringende Art um die Erlaubniß anhalten ließen, vor die Fran des Hauses gelassen zu werden.

Neue Unentschloffenheit, über welche sich niemand wundern wird, der das weibliche herz kennt. In der That klopfte der guten Danae das ihrige in diesem Augenblicke fo stark, daß sie nöthig hatte, sich vorher in eine ruhigere Verfassung zu fehen, ehe sie es wagen durfte, eine so schwere Probe zu bestehen.

## Sechstes Capitel.

Ein Studium fur bie Geclenmaler.

Unterdeffen, bis fie mit fich felbst einig fenn wird, wozu sie fich entschließen, und wie fie fich bei einer fo erwünschten Wiefand, Maathon. III.

und gefürchteten Bufammentunft verhalten wolle, febren wir einen Augenblid gu unferm Belden in ben Saal gurud.

Re mehr Maathon die Gemalde betrachtete, womit die Bande desfelben behangt waren, je lebhafter wurde die Ginbildung, daß er fie - in dem Landhaufe ber Danae ju Smprna gefehen habe. Allein er konnte fich fo wenig vorftellen, burch mas für einen Bufall fie von Smyrna hierher gefommen fenn follten, daß er für weniger unmöglich bielt von feiner Ginbil= bung betrogen zu werden. Budem fonnte ja eben berfelbe Meifter unterschiedliche Copien von feinen Studen gemacht baben. Aber wenn er wieder die Augen auf eine Lung beftete, bie mit Augen der Liebe den ichlafenden Endymion betrachtete, fo glaubte er es fo gewiß für das namliche zu erfennen, por welchem er in einem Gartenfaale der Danae oft Viertelftunben lang in bewindernder Entzüdung geftanden, daß es ibm unmöglich mar, feiner Ueberzeugung zu widerfteben. Die Berwirrung, in die er dadurch gefest murde, ift unbeschreiblich. "Gollte Danae - aber wie fonnte bas möglich fenn?" -Und doch ichien alles das Conderbare, was ihm Kritolaus von der Frau diefes Saufes gefagt hatte, den Bedanken zu befraftigen, der ist in ihm aufstieg, und den er fich faum auszubenfen getrauete. Die icone Dange batte gufrieden fenn muffen, wenn fie gefeben hatte was in feinem Bergen vorging. Er hatte nicht erfdrodner fenn konnen, vor bas Untlig einer beleidigten Gottheit zu treten, ale er es vor dem Gedanten war, fich diefer Danae barguftellen, welche er feit geraumer Beit gewohnt mar fich wieder fo unschuldig zu benten, als fie ihm damals, da er fie verließ, verächtlich und haffenswürdig

schien. Allein das Verlangen sie zu sehen verschlang endlich alle andern Gefühle, von denen sein Herz erschüttert wurde. Seine Unruhe war so sichtbar, daß Kritolaus sie bemerken mußte. Agathon würde besser gethan haben, ihm die Ursache davon zu entdecken. Aber er that est nicht, sondern behalf sich mit der allgemeinen Ausstucht, daß ihm nicht wohl sey. Demungeachtet bezeigte er ein so ungeduldiges Verlangen die Frau des Hauses zu sehen, daß sein Freund aus allem, was er an ihm wahrnahm, zu muthmaßen ansing, est müßte irgend ein Geheimniß darunter verborgen seyn, dessen Entwicklung er begierig erwartete. Inzwischen kam der Stlave, den sie abgeschickt hatten, mit der Antwort zurück: daß er Besehl habe, sie in ihr Zimmer zu führen.

hier ist es, wo wir mehr als jemals zu munichen versfucht sind, daß dicses Buch von niemand gelesen werden möchte, der keine schönen Seelen glaubt. Die Situation, worin man unsern helden in wenig Augenblicken sehen wird, ist unstreitig eine von den schwierigsten, in welche man in seinem Leben kommen kann. Wäre hier die Rede von phantasirten Charastern, so würden wir und kaum in einer kleinern Berlegen: heit besinden, als Agathon selbst, da er mit pochendem herzen und schwer athmender Brust dem Sklaven solgte, der ihn in das Borgemach einer Unbekannten führte, von der er fast mit gleicher heftigkeit wünschte und fürchtete, daß es Danae sepn möchte. Allein da Agathon und Danae so gut historische Perssonen sind als Brutus, Porcia, und hundert andere, welche darum nicht weniger eristirt haben, weil sie nicht gerade so dachten und handelten wie gewöhnliche Leute: so bekümmern

wir uns wenig, wie dieser Agathon und diese Danae, vermöge der moralischen Begriffe des einen oder andern, der über dieses Buch gut oder übel urtheilen wird, hätten handeln solen, oder gehandelt haben würden, wenn sie nicht gewesen wären was sie waren. Unste Pflicht ist zu erzählen, nicht zu dichten; und wir können nichts dafür, wenn Agathon bei dieser Gelegenheit sich nicht weise und heldenmäßig genug verhalten, oder Danae die Rechte des weiblichen Stolzes nicht so gut behanpten sollte, als viele andre — welche dem himmel danken, daß sie keine Danaen sind — an ihrem Plake gethan haben würden.

Die icone Dange erwartete, auf einem Sopha figend, ihren Befuch mit fo vieler Starte, als eine weibliche Seele nur immer zu haben fähig fepn mag, die zugleich fo zärtlich und lebhaft ift, als eine folde Seele fent fann. Aber mas in ihrem Bergen vorging, mogen Leferinnen, welche im Stande find fich an ihre Stelle gu fegen, in ihrem eigenen lefen. Sie wußte, daß Agathon einen Gefährten hatte. Diefer Umftand fam ihr gu Statten; aber Agathon befand fich wenig baburch erleichtert. Die Thur des Vorzimmers wurde ihnen von der Sflavin eröffnet. Er erfannte beim erften Anblid die Ber: traute feiner Geliebten; und nun founte er nicht mehr zweifeln, daß die Dame, die er in einigen Augenbliden feben wurde, Dange fep. Er raffte feinen gangen Muth gufammen, indem er gitternd hinter feinem Freunde Rritolans bermanfte. Er fab fie - wollte auf fie gugeben - fonnte nicht - beftete feine Mugen auf fie - und faut, vom Uebermaß feiner Empfindlichfeit überwältigt, in die Arme feines Freundes gurud.

Auf einmal vergaß die schöne Danae alle die großen Entsichtegungen von Gelaffenheit und Burüchaltung, welche sie mit so vieler Mühe gefaßt hatte. Sie lief in zärtlicher Bestürzung auf ihn zu, nahm ihn in ihre Arme, ließ dem ganzen Strom ihrer Empfindungen den Lauf, ohne daran zu denken, daß sie einen Zeugen hatte, der über alles, was er sah und hörte, erstaunt seyn mußte.

Allein die Güte des Herzens und diese Sympathie, durch welche schöne Seelen in wenig Augenblicken vertraut mit eine ander werden, machte daß Kritolaus in einer Lage, auf die er so wenig vorbereitet war, sich gerade so benahm, als ob er schon viele Jahre der Vertraute ihrer Liebe gewesen wäre. Er trug seinen Freund auf den Sopha, auf welchen sich Danae neben ihn hinwarf: und da er nun schon genug wußte, um zu sehen daß er hier zu nichts mehr helsen könne, so entefernte er sich unvermerkt weit genug, um unfre Liebenden von dem Zwang einer Zurüchaltung zu entledigen, welche, in so sonderbaren Augenblicken, ein größeres Uebel ist, als unemepsindliche Leute sich vorstellen können.

Allmählig befam Agathon, an der Seite der gefühlvollen Danae, und von einem ihrer schönen Arme umschlungen, das Bermögen zu athmen wieder. Sein Gesicht ruhte an ihrem Busen, und die Thränen, welche ihn zu benehen ansingen, waren das erste, was ihr seine wiederkehrende Empfindung anzeigte. Ihre erste Bewegung war, sich von ihm zurückzuziehen; aber ihr herz versagte ihr die Kraft dazu. Es sagte ihr, was in dem seinigen vorging; und sic hatte den Muth nicht, ihm eine Linderung zu entziehen, welche er so nöthig

au haben schien und in der That nöthig hatte. In wenigen Augenbliden machte er sich selbst den Vorwurf, daß er einer so großen Gütigkeit unwürdig sep. Er raffte sich auf, warf sich zu ihren Füßen, umfaßte ihre Anie, versuchte es sie auzusehen, und fank, weil er ihren Anblid nicht auszuhalten vermochte, mit einem von Thränen überschwemmten Gesicht auf ihren Schoof nieder. Danae konnte nun nicht zweiseln, daß sie geliebt werbe, und es kostete ihr Mühe, die Entzüchung zurückzuhalten, worein sie durch diese Gewißheit geseht wurde. Uber es war nöthig, dieser allzu zärtlichen Scene ein Ende zu machen.

Agathon fonnte noch nicht reben. Und was hatte er reden follen? - Ich bin gufrieden, Agathon, fagte fie mit einer Stimme, welche wider ihren Billen verrieth, wie fcmer es ihr murde ihre Thranen gurudgubalten. - 3ch bin gu= frieden! Du findest eine Freundin wieder; und ich hoffe, du werdeft fie fünftig beiner Sochachtung weniger unwürdig finden als jemals. Reine Entschuldigungen, mein Freund (benn Mgathon wollte etwas fagen das einer Entschuldigung gleich fab, und woraus er fich, in ber heftigen Bewegung worin er mar, fcwerlich zu feinem Vortheile gezogen hatte) denn du wirst feine Vorwurfe von mir hören. Wir wollen und des Vergangenen nur erinnern, um das Vergnügen eines fo unverhofften Wiedersebens defto reiner ju genießen. -Großmuthige, gottliche Dange! rief Agathon in einer Entgudung von Dankbarfeit und Liebe. - Auch feine Beimorter, Agathon! (unterbrach fie ibn) feine Schwarmerei! bu bift gn febr gerührt. Bernbige bich! Bir werden Beit genug haben,

und von allem Rechenschaft zu geben, was, feitdem wir und jum lestenmale gefeben haben, vorgegangen ift. Las mich das Vergnügen, dich wieder gefunden zu haben, unvermischt genießen! Es ift das erfte, das mir feit unferer Trennung zu Theil wird.

Mit diefen Worten — (und in der That hatte fie die lettern für fich felbst behalten können, wenn es möglich ware immer Meister von feinem herzen zu fevn) — stand fie auf, näherte sich dem Aritolaus, und ließ dem mehr als jemals bezauberten Agathon Zeit, sich in eine ruhigere Gemüthofaffung zu feben.

Bas diefe gartliche Scene fur Folgen haben mußte, ift leicht vorauszusehen. Dange und Kritolaus wurden gar bald trante Freunde. Diefer junge Mann geftand, feine Divde ausgenommen, nichte Wollfommneres gefehen zu haben als Dange; und Dange erfuhr mit vielem Vergnugen, daß Rritolaus ber Bemahl ber iconen Pfoche, und Pfoche die wiedergefundene Schwester Agathone fen. Sie hatte nicht viel Mübe ihre Gafte ju bereden, ein Rachtlager in ihrem Saufe anzunehmen. Gie meldete ihrem Freunde, daß fie die Urfache feiner beimlichen Entweidung bei ihrer Burndfunft nach Smorna balb entdedt habe. Sie verbarg ihm nicht, daß der Schmerg, ihn verloren au haben, fie au dem feltsamen Entschluß gebracht, der Welt ju entfagen; und in irgend einer entlegenen Ginode fich felbst für die Schwachbeiten und Kehltritte ihres vergangenen Lebens ju bestrafen. Jedoch, feste fie bingu, hoffe fie, daß, wenn fie einmal Belegenheit baben wurde, ihm eine gang aufrichtige und umftändliche Erzählung der Geschichte ihres Bergens, bis

auf die Zeit, da fein Umgang ihrer Seele wie ein neues Wesen gegeben habe, zu machen, — er Ursache finden würde, sie, wo nicht immer zu entschuldigen, doch mehr zu bedauern als zu verdammen.

Die Rurcht, den Bedanken in ihr zu veranlaffen, als ob fie durch das, was ehmals zwischen ihnen vorgegangen war, von feiner hochachtung verloren hatte, zwang unfern helben eine geraume Beit, die Lebhaftigfeit feiner Empfindungen in feinem Bergen zu verschließen. Danae wurde indeffen mit der Kamilie des Ardytas befannt, nachdem vorher zwischen Agathon und Aritolaus verabredet worden war, das dem lettern ent= bedte vormalige Verhältniß bes erftern zu biefer Dame vor ber Sand noch ein Gebeimnif fenn zu laffen. Dan mußte fie lieben, fobald man fie fab; und fie gewann besto mehr, je beffer man fie fennen lernte. Es mar überdieß eine von ihren Baben, daß fie fich febr leicht und mit der beften Art in alle Perfonen, Umftande und Lebensarten ju ichiden mußte. Wie konnte es alfo anders fenn, als daß fie in furgem burch die gartlichfte Freundschaft mit einer folden Familie verbunden wurde? Sogar der weise Archytas liebte ihre Besellschaft; und Dange machte fich ein Vergnugen baraus, einem Greife von fo feltnen Verdienften die fleinen Befdwerden des Alters burch die Unnehmlichkeiten ihres Umgangs erleichtern zu hel-Aber nichts mar ber Juneigung zu vergleichen, welche Pfoche und Dange einander einflößten. Niemals hat vielleicht unter zwei Frauenzimmern, welche fo geschickt waren Rivalinnen zu fenn, eine fo volltommene Freundschaft geherrichet. Man fann fich einbilden, ob Agathon babei verlor. Er

fah die schöne Danae alle Tage; er hatte alle Vorrechte eines Bruders bei ihr: aber — wie sollte es möglich gewesen sepn, daß er fich immer daran begnügt hätte?

#### Siebentes Capitel.

Borbereitung jur Geschichte ber Danae.

Wenn wir alles, was im zweiten Capitel diefes Buchs von den Dispositionen unsere helden in Absicht auf die schöne Danae gesagt worden ist, mit den Wirkungen zusammen halten, welche das unvermuthete Wiedersinden derselben, und der tägliche Umgang, der nun wieder zwischen ihnen hergestellt war, auf sein herz und vermuthlich auch auf seine Sinnen machen mußte; wenn wir überdieß erwägen, daß für eine so gesühlvolle Seele wie die seinige, in der Muße und Freiheit worin er zu Tarent lebte, die Liebe eine Art von Bedürsniß war: so werden wir sehr begreislich sinden, daß es nur von Danae abhing, alles aus ihm zu machen was sie wollte.

Dieß vorausgefest, werden vielleicht wenige fenn, welche nicht erwarten follten, daß sie ihre wieder erlangte Gewalt dazu angewendet haben werde, einen Gemahl aus ihm zu machen. Gine Vermuthung, welche durch viele Umftände wahrscheinlich gemacht wird, und beinahezur Gewisheit steigt, wenn wir den Umftand hinzu thun, daß sie fest entschlossen

war, in einem gewissen Sinne nicht mehr Danae für ihren Freund zu fevn.

Diefer lette Umftand lagt vermuthen, fie muffe Beranlaffungen gehabt haben, eine für nufern Selden fo ungemächliche Entschließung zu faffen; und dieß bringt naturlicher Weise auf den Gedanken: Agathon werde Versuche gemacht haben, die Rechte eines begunftigten Liebhabers wieder bei ihr geltend zu machen. Gleichwohl wurde ihm ein folder Bedanke Unrecht thun. Nicht als ob es ihm, in Augenbliden der Schwachheit, an berjenigen Art von Regungen des Willens gefehlt hatte, welche (nach dem Urtheil der Gitten= lehrer) mehr mechanisch als freiwillig, und von der weisen Natur bloß dagu veranstaltet worden find, nus vor Gefahr zu warnen und zum Widerstand aufzufordern. Aber die Sochachtung, die ihm das gange Betragen feiner ichonen Freundin einflößte; die Bergutung, die er ihr fculdig zu fenn glaubte; die Beforgnif, daß fie fogar folche Freiheiten, welche die Bertraulichkeit der Freundschaft rechtfertigen konnte, weniger für Ergießungen der Empfindung als für Vorboten demuthis gender Unternehmungen ansehen mochte: alles dieg gab feinem Umgang mit ihr bie gange Schüchternheit einer erften Liebe. Allein eben dieß machte ibn, in Augenbliden, mo die gegenwärtige Empfindung, durch die Erinnerungen des Bergangnen verftarft, ihr eigenes Berg ichmelgte, nur befto gefährlicher: und es war mehr gegen fich felbft als gegen ibn, daß fich Danae durch Entschließungen maffnete, deren Standhaftigfeit fie vielleicht eben fo viel feiner Burudhaltung als ihrer Tugend ju banten hatte.

5,

Nichts ift wohl gewisser, als daß fie fich gerade so hatte betragen muffen, wenn sie die vorhin erwähnte Absicht gehabt hatte. Allein demungeachtet ift eben so gewiß, daß sie sich bloß darum so betrug, weil sie diese Absicht nicht hatte, sone dern, troß allen Bemühungen ihres Liebhabers und allen Bersuchungen ihres eigenen Herzens, fest entschlossen war, keinen Gebrauch von seiner Schwäche zu machen.

Bir haben und vergebens Mübe gegeben, den Grund einer fo außerordentlichen Entschließung in irgend einer eigennütigen Reigung oder Leidenschaft zu entbeden. Gie liebte den Mga= thon: fie murde wieder geliebt, mehr als jemals geliebt; bas gange Saus des Archytas mar von ihr eingenommen. Thre Geschichte war zu Tarent unbefannt; und wem follte träumen, daß fie felbit treubergig genng habe fenn fonnen, fie au ergablen? Agathon mandte alle Beredfamteit der Liebe, alle gartlichen Verführungen der Sompathie, er wandte alles an, mad eine icone Geele versuchen, und ein halb beffegtes Berg völlig entwaffnen fann, um ihren Entidluß zu erfcut= tern. Mit welcher Begeifterung ichilderte er ihr die Geligfeiten einer von der Tugend geheiligten Liebe - und einer Liebe wie die ihrige - vor! Wie fcwer ward es ihr, in folden Stunden, durch das Fener womit er fprach, burch das Entzüden das alle feine Buge fcwellte, burch die lieberwallungen bes Bergens, welche oft, mitten im Beftreben fie au überreden, die Worte auf feinen Lippen erftidten, und ein Stillichweigen bervorbrachten, deffen ftumme Beredfamfeit einem mitgerührten Bergen unaussprechliche Dinge fagt, wie schwer ward es ihr da, oder vielmehr, wie war es ihr in

folden Augenbliden möglich, nicht überwältiget zu werden? Bas, um aller Liebesgotter willen, tonnte fie bewegen gu widersteben: fie fabig maden auszuhalten? - "Gigenfinn?" - Befest auch es mare mahr, daß die wichtigften Ent= foliefungen der Schonen oft feine andre Triebfeder hatten: bloger Gigenfinn tonnte es bier mohl nicht fenn. Bleichwohl feben wir und genothiget, entweder ju diefer verborgenen Qualität unfre Buffucht ju nehmen, oder ju gesteben, daß es eine bobere Art von Liebe, daß es die Leidenschaft der Tugend mar, was fie fahig machte einen fo heldenmuthigen Widerstand zu thun. — Aber welche neue Schwierigkeiten! — Die Tugend einer Dange! Ber fann nach ben Droben, bie wir mit der Tugend einer Priefterin und einer Schulerin bes Platon gemacht haben, ju der Tugend einer Dange Bertrauen faffen? Ronnen wir erwarten, daß diese Leidenschaft der Tugend, wovon wir die gelehrige Schülerin eines Sippias begeistert zu fenn voraussenen, für etwas Befferes als für eine Böttin aus einer Wolfe von Leinemand werde angeseben merden?

Wir gestehen es, in so weit ein Vorurtheil gerecht heißen kann, ift nichts gerechter, als das Borurtheil, welches der schönen Danae entgegensteht. Allein demungeachtet wurde es sehr ungerecht sepn, wenn wir sie zum Opfer eines allgemeinen Sahes machen wollten, der unftreitig einige Ausenahmen leidet. Eine schöne Seele, welcher die Natur die Lineamenten der Tugend (wie Cicero es nennet) eingezeichnet hat, begabt mit der zartesten Empfindlichteit für das Schöne und Gute, und mit angeborner Leichtigkeit jede gesellschaftliche

Tugend auszuüben, fann durch einen Bufammenfluß ungunfliger Bufalle an ihrer Entwicklung gehindert, ober an ihrer urfprünglichen Bildung verunftaltet werden. Ihre Reigungen fonnen eine faliche Richtung befommen. Die Verführung, in ber einnehmenden Gestalt ber Liebe, fann fich ihrer Unerfahrenheit zur Wegweiserin aufdringen. Niedrigkeit und Mangel fonnen in ihr diefen edeln Stoly niederschlagen, ber fo oft die lette Bruftmehr ber Tugend ift. Erziehung und Beisviele fonnen fie über ihre mahre Bestimmung verblenden. Die unschuldigften, ja felbit die ebelften Regungen des Bergens, Gefälligfeit, Danfbarfeit, Grofmuth, fonnen burch Umstände zu Kallstriden fur fie werden. Sat fie fich einmal auf dem blumichten Ofabe des Veranugens den Liebesgöttern, Scherzen und Freuden als Rührern vertraut, wie follte fie gewahr werden, wohin fie der fanfte Abhang eines fo luftigen Weges führen fann? zumal, wenn fich die Grazien und Mufen felbst zu der frohlichen Schaar gefellen, und der fophistische Bis, in den Mantel der Philosophie gehüllt, Gefühle gu Grundfaßen und die Runft zu genießen zu Weisheit adelt? Eine lange Reibe angenehmer Verirrungen fann die Folge bes erften Schrittes fenn, ben fie auf einem Bege gethan bat, der ihrem bezauberten Auge der gerade Pfad zum Tempel ber Glüdfeligfeit ichien. - Aber marum follte fie nicht von ihrem Irrwege gurudtommen fonnen? Die Umftande fonnen ber Tugend eben sowohl beförderlich als nachtheilig fenn. Ihre Augen fonnen geöffnet werden. Erfahrung und Sättigung lebren fie andere von den Begenständen urtheilen, in deren Benuß fie ehmale ihre Glückseligkeit fette. Undre Begriffe zeugen

andre Bennnungen, oder, deutlicher ju reden, richtige Begriffe geben auch den Reigungen ihre mahre Richtung. Die Grundzuge der Seele bleiben unveranderlich. Gine fcone Seele fann fich verirren, fann durch Blendwerte getäuscht werden; aber fie fann nicht aufhören eine icone Geele gu fenn. Lagt den magischen Rebel gerftreut werden, lagt fie die Gottheit der Tugend fennen lernen! Dieg ift der Augenblid, wo fie fich felbit kennen lernt; wo fie fühlt, daß Tugend fein leerer Rame, fein Gefcopf der Ginbildung, feine Erfindung des Betrugs, - daß fie die Bestimmung, die Pflicht, die Wolluft, der Ruhm, das hochfte Gut eines denkenden Wefens ift. Die Liebe gur Tugend, bas Verlangen fich felbft nach diefem göttlichen Ideal ber moralifchen Schonheit umjubilden, bemächtigt fich nun aller ihrer Reigungen; es wird jur Leidenschaft; in diefem Buftande, mehr ale in irgend einem andern, ift es, wo man fagen fann, daß bie Seele von einer Gottheit befeffen ift; und welche Probe ift fo ichwer, welches Opfer fo groß, um ju fchwer, ju groß fur ben Enthusiasmus der Tugend gu fenn?

Db dieses nicht ganz eigentlich der Fall der schönen Danae gewesen sey, darüber sollen unfre Leser selbst urtheilen, sobald sie ihre Geschichte aus ihrem eignen Munde vernommen haben werden. Danae fand sich in der Nothwendigseit sie zu erzählen, weil ihr Agathon tein andres Mittel übrig ließ, ihre standhafte Weigerung gegen eine Verbindung, welcher nichts im Wege zu stehen schien, vor den Augen der Familie des Archytas und vor den seinigen zu rechtsertigen. In ihre Wahrhaftigseit scheinen wir nicht Ursache zu haben einigen

Sweifel gu fegen. Ihre Abficht mar es wenigstene, die Babrheit, felbit auf Unfoften ihrer Eigenliebe, gu fagen. Greilich ift diefe Gigenliebe eine gang vortreffliche Coloriftin, wenn wir in der Abschilderung unsers lieben Gelbst auf dieienigen Theile fommen, welche wir in den dunkelften Schatten ju ftellen Urfache haben. Sie befist gang eigene Beheimniffe, diefe Theile, wenn sie ja nicht gang verstedt werden konnen. fo zu beleuchten und zu nuanciren, daß fie dem Gangen ben möglichft fleinsten Schaden thun; ja, fie findet wohl gar Mittel, die iconern Theile badurch ju erheben, und uns glauben zu machen, bas Bange gewinne burch die Rebler felbft. Dange hatte mehr als eine Sterbliche fenn muffen, um auch gegen die unmerflichen Drude diefer erften Gpringfeber ber menschlichen Natur immer auf der Sut gu fenn. Aber und daucht, man fann mit dem Grade von Glaub: mürdigfeit aufrieden senn, der baber entspringt, wenn der Erzähler feiner eigenen Geschichte die Wahrheit fagen will.

Hören wir alfo immer, was fie und von einem Gegenftande fagen wird, von dem fie mit der vollständigsten Kenntniß sprechen konnte, und dem fie, bei aller ihrer Aufrichtigkeit, gewiß nicht zu viel geschehen laffen wird!

# Dierzehntes Duch.

Beheime Geschichte ber Danae.

# Erstes Capitel.

Dange beginnt ihre gebeime Geschichte gu ergablen.

Wir überlassen es dem Leser selbst, sich die Scene wo die schöne Danae ihrem Freunde die geheime Geschichte ihres Lebens mittheilte, nach eignem Gesallen vorzustellen. Er kann sic auf einen Sofa, oder unter eine Sommerlaube, oder unter den Schatten einer hohen Evpresse an den Rand eines rieselnden Baches versehen: für die Hauptsache — Doch nein! ich irre mich; die Scene ist bei einer solchen Erzählung (und überhaupt bei welcher Art von Handlung es immer sepn mag) niemals gleichgültig. Hätte Danae irgend einen geheimen Anschlag auf die Sinnen oder auf das Herz unsers Helben gehabt, so würde sie vermuthlich Mittel gesunden haben, es so einzuleiten, daß sie sich zufälliger Weise entweder in einem artigen Boudoir (denn die Griechen hatten auch ihre Boudoirs) oder unter einer lieblich dämmernden Rosenlaube ihm gegenüber befunden hätte. Aber da sieschlechterdings keine Rebenabsscheten

hegte, so ist eine gemächliche Rasenbank, im Schatten eines freien Baumes, unter den ehrwürdigen Augen der Natur, — so ein Plas wie der, wo Sokrates mit dem schönen Phädrus über das wesentliche Schöne philosophirte, — unstreitig der schicklichke.

Es war also am Abend eines schönen Sommertages; der himmel heiter; nur hier und da ein leicht schwebendes Bölkechen, von sansten Lüftden getragen. Danae, schön und rührend wie die Natur, deren Anblick Nuhe und allgemeines Bohlewollen über ihre Seele verbreitete: doch milderten einige ernste Jüge diese schöne Heiterfeit; und eine sanste Schamröthe, die ihre reizenden Wangen überzog, indem sie die schönsten Augen, die jemals gewesen sind, auf ihren erwartungsvollen Freund heftete, schien den Inhalt ihrer Nede anzukündigen. Agathon, ihr gegenüber, seine ganze in ihr Anschauen ergossene Seele im Begriff, sobald sie die Lippen öffnen würde, lauter Ohr zu werden! — Ich wünschte Apelles oder Naphael zu sepn, um dieses Gemälde zu malen, und dann Palet und Pinsel auf immer an den Altar der Grazien auszuhängen!

Danae fpricht — und der Gedanke an den Ton ihrer Stimme, ben ich nicht malen könnte, an den Ausdruck, ber unter dem Reden mitjedem Augenblick ihrem Gesichte Reizungen gab, die mein Pinsel nicht schaffen könnte, dieser Gedanke tröftet mich wieder, daß ich nicht Apelles noch Raphael bin.

So fcmer es mich ankommt, mein lieber Agathon (fprach fie), bir eine ungeschmeichelte Abschilderung von meinem verzgangenen Leben zu machen: so wenig ift es doch in meiner Gewalt, mich bieser Demüthigung zu überheben. Es war eine

Beit, ba bu ju gut von mir bachteft: und bamals mar es mir vielleicht zu verzeihen, daß ich den Muth nicht hatte, dich aus einem füßen Irrthum ju ziehen, der und beide glücklich machte. Sippias nahm diefen Dienst über fich: aber es ift mehr als wahrscheinlich, daß er nicht einmal den Willen hatte, mir Berechtigfeit zu erweisen. Und wenn er ihn anch gehabt hatte, mas murde ich dabei gewonnen haben? Er fannte nur die Balfte von Dange, - und war unfahig mehr von ihr zu fennen. Deine plöbliche Klucht von Smprna entbedte mir alles, was er bir gefagt haben fonnte. Wie tief mußte ich in deiner Meinung gefallen fenn! Das Bemuftfenn, es nicht zu verdienen baß du fo übel von mir bachteft, mar damale nur ein schwacher Troft! Das Schickfal hat es auf fich genommen mich an bir zu rachen - wenn ich fo fagen fann; benn ich liebe diefe Borstellung nicht. Ohne Bedenken gefieh' ich es bir, es ift feine Glückseligkeit für mich, wenn Agathon nicht glücklich ift. -Seitdem mir und fo unverhofft mieder gefunden, hat mir bein ganges Betragen die vollfommenfte Genuthunng gegeben. Mur ein Berg wie beines ift eines fo edelmuthigen Verfahrens, einer fo feinen Empfindsamkeit, eines fo gartlich abgewogenen Bleichgewichts zwischen einer Freiheit und einer Burüchaltung, welche mich in gleichem Grad erniedrigt haben würden, fähig. Von diefer Seite haft du mir nichts zu wünschen übrig gelaffen. Wollte ber himmel für die Rube beines herzens und bes meinigen, daß Agathon deffen Freundschaft zu verdienen der äußerste Bunich meiner Eigenliebe ift - fich hatte begnügen fonnen, gerecht gegen feine Freundin zu fenn! Ich rufe nicht Die Götter ju Beugen ber Aufrichtigfeit biefes Buniches an:

meine ganze Seeleliegt aufgefchloffen vor dir, und keine Regung, die mir felbst noch merklich ift, foll dir ein Beheimniß bleiben. Mitten in dem Bunsche, daß du mich weniger lieben möchtest, begreife ich, daß ich etwas Unmögliches wünsche, so lange du diese Danae nicht völlig kennst, die du liebest. Ich habe wohl überlegt, was ich zu thun im Begriff bin. Was ich selbstdadurch verliere, ist das Wenigste. Aber ich gestehe dir's, Agathon, es kostet mir Ueberwindung, dich aus deinem schönen Traum aufzuwecken. Die Danae deines Herzens, und die Danae, die du hier vor dir siehst, sind nicht eben dieselbe. Die Zerstreuung eines Irthums, den du liebest, kann nicht anders als schmerzhaft senn. Aber sie ist zu deiner Muhe, sie ist für den Ruhm beines künstigen Lebens nothwendig. Höre mich also, bester Agathon!

## Zweites Capitel.

Erfte Jugend ter Danae, bis ju ihrer Befanntichaft mit bem Alcibiabes.

Meine Abkunft ift niedrig, und diejenigen, die mir das Leben gaben, kannten nie was Gemächlichkeit, Ueberfluß und Ansehen ift. Meine erste Erziehung war diesen Umstanden gemäß: die Natur unste alles thun. Und in der That — es wäre Undank es nicht bekennen zu wollen — sie hatte so viel für die kleine Myris (so nannte man mich damals) gethan, daß es vielleicht am besten war, ihr alles zu überlassen. Die kleine Myris hatte eine Figur, von der man sich große Hoffnungen machte; und schon damals, wenn sie unter andern Kindern

ihres Altere im Reiben hupfte, pflegte man fie die Grazie gu nennen: die fleine Moris hatte auch ein Berg; aber darum befümmerte fich niemand. IhreMutter mar eine flötenfpielerin. Sie mochte vielleicht den Entwurf ihres eigenen Bludes auf bie Gaben, die fich in dem jungen Madchen entwickelten, ge= grundet haben: denn ihr einziges Bemuben mar, fie von ihrem fiebenten oder achten Jahre an jur Bestimmung einer bem öffentlichen Vergnügen gewidmeten Verfon zu bilden. Alle meine fleinen Rabigfeiten murben angebaut, fo gut ale es die Umftande guliegen, und fo weit als meiner Mutter eigene, vermuthlich febr eingeschränfte, Geschicklichkeit reichte. Man fand, daß ich in der Mufit und im Tangen den Unterricht und das Beifpiel, fo fie mir geben fonnte, bald überholte. Dun bildete ich mich felbst, so gut ich konnte; benn ich fand etwas in mir - ohne zu wissen oder mich zu bekummern was es war - bas mich weder mit dem, mas ich um mich ber fab, noch mit mir felbit und mit dem Beifail, den ich erhielt, gufrieden fenn lief. Die Natur hatte die Idee des Schonen in meine Seele gezeichnet; noch fab ich fie blog durch einen Rebel; aber auch das Wenige, was ich davon erblickte, that feine Wirkung.

Ein Umftand, der bei diesem allem zur Ehre meiner guten Mutter gereicht, ift zu wichtig, als daß ich ihn vorbeigehen könnte. Wenn fie, wie ich schon bemerkte, nichts that, um mein herz zu bilden, so that sie doch auch wenig oder nichts, um es zu verderben. Sie schien (fo viel ich mich ihrer erinnern kann) über diesen Punkt ohne alle Sorgen. Die ihrigen gingen bloß auf die körperliche halfte meiner Person; auf die Erhaltung meiner feinen haut und schönen Gesichtsfarbe, auf die

Entwicklung aller der Reizungen, die sie an mir zu feben glaubte, und in welche sie um so viel verliebter war, je weniger sie felbst jemals Ansprüche von dieser Seite zu machen gehabt hatte. Sie that sich viel auf eine Menge kleiner kodmetischer Gebeimnisse zu gut, in deren ausschließendem Besis sie zu sevn verssicherte; und ich bin gewiß, daß die junge Myris die nachmals so sehr gepriesene Schönheit ihrer hand und ihred Fußes, und dad was man die Eleganz ihrer Leibesgestalt nannte, der außerzordentlichen Sorgfalt der guten Krau zu danken hatte.

Unter ben hansgöttern, an welche sie mich meine Andacht richten lehrte, war eine Benus, die von den Grazien geschmückt wird, der vornehmste Gegenstand ihrer eigenen. Sie bat diese Göttinnen für ihre Tochter um Schönheit und um die Gabe zu gefallen. Nach ihrer Meinung war das Beste, was sie mir von den Unsterblichen erbitten konnte, in diese beiden Eigenschaften eingeschlossen; wenigstens that sie alles was sie konnte, um diese Meinung in mir zu erwecken.

Diese Benus und diese Grazien, die ich alle Morgen mit frischen Rosen oder Myrtenzweigen bekränzen mußte, waren bas Werk eines fehr mittelmäßigen Bildschnißers, und nichts weniger als geschickt, die Idee göttlicher Vollkommenheit in einer jungen Seele zu entzünden. Diese Betrachtung entstand oft in der jungen Myris, wenn sie sich selbst mit diesen Vildern verglich, und war allemal von dem Bunsche begleitet, die Göttin der Schönheit und ihre Gespielen in ihrer wahren Gestalt zu sehen. Diesem Bunsche folgten oft Bestrebungen der Einbildungsfraft, ein ihrer würdigeres Bild in sich selbst zu erschaffen; und diese Bestrebungen scheien von den

Bottinnen begunftiget zu werden. Gin Bufall machte ihr einft aus dem Munde eines Sangers von Theben Vindars erhabnen Gefang auf die Grazien bekannt. Ein himmlischer Lichtstrahl fcbien ihr, da fie ihn borte, in ihre Geele gu fallen. Ihr mar als murde ein dichter Schleier vor ihren Augen weggezogen, und nun fab fie "diefe Grazien, von welchen alles Angenehme und Liebliche zu den Sterblichen ausfließt; unter deren Ginfink der Weise, der Tugendhafte, der Seld und der Liebhaber bes Schönen fich bildet; diese himmlischen Grazien, ohne welche bie Götter felbit feine Kreuden fennen, und durch deren Sande alles geht mas im Simmel geschieht; sie, die, neben dem Onthischen Apollo thronend, nie aufhören die unvergängliche Majeftat des Olympifchen Baters angubeten." Bon diefem Angenblid an blieb das göttliche Bild meiner Seele eingedrückt. Ich fonnte mir felbst nicht entwickeln, was ich dabei fühlte: aber ich schwor ben Grazien einen heiligen Schwur, fie in allem meinem Thun zu meinen Führerinnen zu erwählen. Die du fiebest, Agathon, batte die junge Mpris einen feinen Unfaß zu eben diefer iconen Schwarmerei, welche in den Sallen und Lorberhainen von Delphi beiner Seele die erfte Bildung gab. Die Umftande machten den gangen Unterschied. Bu Delphi erzogen, murde fie eine Pfoche geworden fenn.

Ich hatte nun ungefähr breizehn Jahre, als meine Mutter fich entschloß, mich zu einer alten Batersschwester nach Athen zu bringen, dem einzigen Ort in der Welt, wo, ihrer Weinung nach, Talente, Jugend und Schönheit die Ungerechtigeteiten des Glücks verbessern konnten. Dort hoffte sie die Früchte einer Erziehung einzuernten, durch welche sie sich das größte

Berdienst um mich gemacht zu haben glaubte. Aber das Schicksal gönnte ihr diese Freude nicht. Sie starb, und ich ging nun in den Schuft eines Bruders über, der, um sich der Sorge für mich zu entledigen, nichts Angelegneres hatte, als den Bunsch unfrer sterbenden Mutter in Ansehung meiner zu erfüllen.

Ich fam alfo nach Athen, das nun den Ramen ber Sauptstadt von Griechenland behaupten fonnte, nachdem es von Perifles jum Gibe der Mufen und der Runfte erhoben worden mar. Die Anverwandte, ju der man mich brachte, fcien über das Vermächtniß, das ihr meine Mutter in meiner fleinen Person gemacht hatte, fehr erfreut zu fenn. Gie baute die nämlichen Soffnungen auf meine Gaben, und gab fich alle mögliche Mühe, mich zu unterrichten, wie ich's anfangen muffe, um fie zu meinem Glude anzuwenden. Wig und eine gewiffe Reinheit der Sitten, des Geschmads und der Sprache find in Athen fogar den niedrigften Claffen des Bolfes eigen. Meine neue Pflegemutter, wiewohl fie nur eine Kräuterhändlerin war, gab mir Lehren , welche einer in den Geheimniffen der ichlaueften Rotetterie eingeweihten Schülerin der Afpaffa nicht unwürdig ge= wefen wären. Aber ein mir felbft unbefanntes innerliches Wider= ftreben machte mich ungelehrig für ihren Unterricht. Mein Berg ichien mir gu fagen, daß ich für einen edlern 3wed gemacht fen; aber wenn ich es weiter fragte, verftummte es. Die Profession einer Tängerin, welche ich zu treiben genöthigt war, wurde mir verhaßt, fo fehr ich die Runft an fich felbft liebte; allein diefer Widerwille nahm unvermerkt ab, je mehr der Anblick fo vieler mir gang neuer Begenftande, und die unmerkliche Ansteckung mit dem Geiste des Leichtsiuns und der Neppigkeit, der das Volk zu Athen beherrschte, ihren Einstuß auf mich äußerten. Die Unschuld, die ich aus meiner armen väterlichen Hütte mitgebracht hatte, lief nun immer größere Gesahr, so wie die Unwissenheit sich verlor, von der sie ihre Sicherheit zog. Eine schöne Wohnung, ein prächtiger Puß, ein glänzendes Gesolge, eine niedliche Tasel, Gemälde, Bildsäulen, Persische Tapeten und Ruhebetten, und tausend andre Bedürfnisse der Gemächlichkeit und der Wollust, singen an Meiz für meine Einbildungskraft zu bekommen, und mir ihre Entbehrung zur Qual zu machen; und nun gab es Augenblicke, wo das Verlangen nach einer in meinem Wahne so beneidensewerthen Glückseligkeit mich zu allem bereitwillig zu machen schien, was ein Mittel dazu werden konnte.

Die alte Krobple war, zu meinem Unglück, die Person nicht, die mich richtiger denken lehren konnte. Ihre eigenen Begriffe von Glückseligkeit erstreckten sich nicht über den Kreis der gröbern Sinnlichkeit, und sie ließ sich gar nicht einfallen, daß, außer der Armuth und Dürftigkeit, etwas schändlich sep. Sie unterhielt mich also in einem Taumel, von dem sie selbst große Vortheile zu ziehen hosste. Der gute Ersolg meiner ersten Versuche in der pantomimischen Tanzkunst machte unfre beiderseitige Bethörung vollkommen. Das gedankenlose Mäden sog mit wollüstigen Jügen das Vergnügen eines Veisalls ein, der sie hätte demüthigen sollen; und die geldgierige Alte berechnete Tag und Nacht die Schäße, die sie mit meiner Gestalt und mit meinem Talent gewinnen könnte. Ungewohnt sich jemals im Besiß einer größern Summe als einer Hand voll

Obolen zu sehen, verwandelte fich beim Anblick eben fo vieler Drachmen alles um fie her in Gold und Gilber. Unfre Lebens: art wurde fofort nach unfern Hoffnungen eingerichtet.

Aber ein fleiner Bufall, den, fo gewöhnlich er auch mar. die außerste Unerfahrenheit der jungen Mpris fie nicht hatte voraussehen laffen, warf sie gar bald wieder so weit als jemals von dem Biele ihrer Bunichegurud. Sieliebte zwar die Kreude. und mochte gern gefallen und bewundert werden, aber wollte fich von der vornehmen Jugend in den Saufern, wohin fie ibre Runft auszunben berufen murde, nicht fo begegnen laffen, wie man jungen Nomphen von ihrem Range zu begegnen pflegt. Ein gewiffer Stolz emporte fich in ihrem fleinen Bergen, der allen unbefonnenen Bunfchen ihrer ingendlichen Gitelfeit bas Begengewicht hielt. Die Tünglinge aus dem Stamme ber Thefeen und Alfmaonen fanden lächerlich, daß eine fleine Tängerin fich durch ihre Lebhaftigkeiten beleidiget finden follte: und die fleine Tangerin fühlte eine Seele in fich ermachen, die den Gedanten, diefen Seldenföhnen jum Spielmert gu bienen, unerträglich fand.

Die wirthschaftliche Krobple wollte über eine so unzeitige Spihfindigseit von Sinnen kommen; aber Myris dachte an das Gelübde, das sie den Grazien geschworen hatte, und blieb unbeweglich. Nicht, als ob sie nicht bereits zu fühlen angefangen hätte, daß ihr herz seine eigenen Bedürsnisse habe: die kleinen halb verschwiegenen Geständnisse, die es ihr that, gaben ihr immer mehr Licht über diesen Punkt. Sie fühlte Fähigteiten in sich, welche entwickelt zu werden strebten, und einen Schah von Zärtlichkeit, womit sie nichts anzufangen wußte.

Ihre Seele verlor fich in den Traumen einer angenehmen Schwermuth; fie gab ihren Bunichen Gestalten, und versuchte, fich Gegenstände in fich felbst ju bilden, in deren Unschauen fie ein Vergnugen fande, bas die verhaften Eindrücke derienigen, wovon fie fich umgeben fab, auslöschen möchte. Aber alle biefe Bestrebungen bienten nur bagu, ihr bas Gefühl ihres gegenwärtigen Bustandes unerträglich zu maden. Ihre Umftande paften nicht zu ihren Befinnungen; fie stellten fie in ein falsches Licht; alles mas die Göttin der Schönheit und die Gragien für fie gethan hatten, verlor feinen Werth dadurch; und wie fonnte fie hoffen, daß Umor ben Berluft erfegen murde? Die tonnte ein Gefchorf, bas feinen Unterhalt damit verdienen mußte, die Reichen zu Athen bei ihren Gaftmählern durch üppige Tange zu vergnugen, fich traumen laffen, jemals der Wegenstand einer gartlichen Leidenschaft ju merden? Die arme Mpris ermudete fich vergebens mit Nachfinnen, wie fie es anfangen fonnte, ihrem Schickfal, beffen Schwere fie täglich schmerglicher fühlte, eine andre Gestalt gu geben: indeffen bestärfte fie fich doch in dem Entichluffe, nicht mehr bei den Gaftmählern der Athener zu tangen.

Die alte Krobyle, die ihre Mechnung gar nicht dabei fand, erschöpfte ihre ganze Veredsamkeit, sie auf andre Gedanken zu bringen; und da das eigensinnige Madchen unbeweglich blieb, erklärte sie ihr endlich mit dürren Worten, daß sie entweder gefälliger seyn, oder selbst für ihren Unterhalt sorgen müßte. Die Unglückliche hatte, da es Ernst wurde, nicht Muth genug sich zum Spinnrocken zu entschließen. Sie bequemte sich also endlich, wiewohl mit Widerwillen, dem Antrage des Malers

Aglaophon Gehor zu geben, dem fie zum Modell einer für den Alcibiades bestellten Sebe dienen follte.

Der Maler schien mit seinem Modell außerordentlich zufrieden zu seyn. Ich weiß nicht wie er es machte, aber seine Hebe wurde so schön, daß die junge Myris in Gefahr kam, gleich dem Narcissus der Dichter, in ihr eigenes Ebenbild verliebt zu werden.

Alcibiades gerieth (wie er ihr in der Folge glauben machen wollte) beim Anblick dieses Gemäldes außer sich. Erwollte wissen, wer die Sterbliche sey, die dem Maler die Grundzüge zu einem so schönen Ideal geliehen habe. Aglaophon versicherte, daß es ein bloßes Geschöpf seiner Sinbildungskraft sey. In der That hatte er eine besondere Absicht bei diesem Vorgeben, denn es war ihm mit seiner Hebe ergangen, wie dem Pygmalion mit seiner Vildfäule; und wiewohl die Statue, für die er brannte, schon beseelt war, so fand er dennoch, daß es ihm vielleicht nicht weniger Mühe kosten würde, sie für ihn zu beseelen; und um so viel weniger war er geneigt, sie den Angen eines Alcibiades auszuseßen.

Inzwischen bestellte dieser eine Danae bei ihm, welche das Seitenstück der Hebe werden sollte, und Myris mußte sich abermal gefallen lassen, das Urbild dazu abzugeben. Ihre durch den glücklichen Erfolg des ersten Versuchs gereizte Eitelkeit — eine jugendliche Thorheit, die ich nicht damit entschuldigen will, daß sie in ihren Umständen natürlich war — half ihr über die Bedenklichkeiten weg, die sie dabei zu überwinden hatte. Auch war sie noch weit entsernt, die ganze

Stärke der Rolle, die fie übernahm, zu tennen. Gegen den Rünftler, deffen Augen verdächtig zu werden anfingen, schütte fie die Begenwart der alten Krobple, welche fo ziemlich die Miene eines Drachen batte, der jum Suter eines bezauberten Schafes bestellt ift; und überdieß hatte Aglaophon ichwören muffen, fo lange die Versuchung dauern murde, lauter Auge ju fenn. Demungeachtet feste es einen großen Streit ab, ba bie neue Dange fich zu einem Burf bes Bewandes beguemen follte, der dem Maler einen zu großen Vortheil über fie ein= guräumen ichien. Aglaophon führte gu feinem Behuf an, daß er für den Alcibiades malen muffe; für einen Renner, der ibm nicht verzeihen wurde, wenn er die Vollkommenheit seines Stude Bedenklichkeiten aufopfern wollte, die er fich die Freibeit nahm übertrieben zu finden. Die Alte, die des Preises halben bereits mit ihm überein gefommen, und wenig geneigt war, der feinern Denkungsart ihrer Untergebenen ju ichonen, unterftütte ihn mit ihrem gangen Anfeben. Gleichwohl wurde vielleicht alles dieß nicht hinreichend gewesen senn, wenn nicht ein Gedanke, ber aus bem eigenen Busen ber jungen Moris aufstieg, ihren Gigenfinn überwältigt hatte. Die findische Thörin beforgte, der Künftler - denn für fie mar Aglaophon fonft nichts - mochte ihre Weigerung einem Mißtrauen in fich felbst beimeffen, beffen sie fich nicht fculbig wußte. Sie überredete fich, daß es undankbar mare, der Ratur nicht Chre machen zu wollen, und willigte also endlich ein, weil fie doch einmal Danae fenn follte, es gang gu fenn. Gleichwohl behaup: tete Alcibiades (der ohne des Malers Vorwiffen einen verftohl= nen Buschauer bei dieser Scene abgab), daß fie mehr einer

Grazie die mit einem Amor fpielt, als derjenigen, welche fie hätte vorftellen follen, gleich gefehen habe.

Diefer von der Raferei der Sinnlichkeit und der Rubm= fucht in gleichem Grade beherrichte junge Mann hatte fich bei feinem Maler ein fleines Cabinet bloß zu dem Ende verfer= tigen laffen, um, fo oft es ibm einfiel, die Modelle desfelben beimlich in Augenschein zu nehmen, und sich darunter was ibm beliebte auszulefen. Gben barum batte Aglaophon por= gegeben, daß er feine Sebe ohne Modell verfertigt habe. Aber Alcibiades mar ein zu feiner Kenner um fich hintergeben zu laffen. Er glaubte in diefer Sebe Reize zu feben, welche man nur von der Natur abstehlen fonne; und bloß, um fich feine Vermuthungen mahr zu machen, bestellte er eine Dange. Der Eindruck, den das Modell derfelben auf ihn machte, mar gu ftart, als daß ein verzärtelter Bunftling ber Natur und bes Blude, der nicht wußte mas das ware eine Begierde aufzuopfern, fich durch irgend eine Bedenflichkeit hatte zurüchalten laffen follen, fichtbar zu werden, und den bestürzten Maler mitten in feinen Befchanungen zu unterbrechen. - "Du fannft deine Pinfel nur auswaschen, Freund Aglaophon, fagte er zu ibm: deine Dange - wurde zwar etwas fehr Schones, aber doch - feine Dange werden. Ueberlag mir die Gorge, das reizende Modell erft dazu zu bilden! Sobald es Beit fenn wird, will ich dich rufen laffen; dann follst du malen! wenn du an= ders bei ihrem Anblick fähig bleiben wirft, einen Vinfel in der Sand zu balten."

Die Verwirrung der jungen Mpris bei einer fo unerwarteten Erscheinung wurde noch schwerer zu malen sepn, als bas, mas Alcibiades zu einer vollkommnen Dange an ihr vermißte. Gie felbit hatte fich, in den erften Augenbliden, von bem Tumult von Regungen, der ihr Berg befturnite, feine Rechenschaft geben fonnen. Aber endlich brang das Gefühl des llebermuthe in dem Betragen des jungen herrn mit ihrer eigenen Erniedrigung allen andern vor, und bas gefranfte Mädchen brach in Thranen aus. Alcibiades war nicht gart= lich genug, davon gerührt zu werden, aber zu höflich, um fie nicht durch eine ploBliche Menderung feines Bezeigens wieder ju beruhigen. Niemals besaß ein Sterblicher eine größere Leichtigkeit von einem Ton in einen andern überzugeben, und, ohne fich darauf vorbereitet zu haben, die widersprechendsten Mollen zu fpielen. Er entschuldigte feine Dagwischenkunft mit einer fo feinen Urt, fagte der fleinen Mpris fo verbindliche Sachen, und fagte fie mit einem fo gutherzigen Ton und offnen Beficht, daß es ihr unmöglich mar ungehalten auf ihn gu bleiben. Was fie am meiften mit ihm ausfohnte, mar, baß er ihr nun mit einer Achtung begegnete, welche kaum größer batte fenn konnen, wenn fie ibm an Stande gleich gewesen ware. Bon einem Manne, der an Adel der Geburt und verfönlichen Eigenschaften in Griechenland nichts über fich fab, ben feine Reichthumer in den Stand festen den Aufwand eines Fürften zu machen, und dem das von ihm bezanberte Athen, ohne es felbst recht ju merten, die Vorrechte eines unum: fchränkten Bebietere einräumte, mar ein folches Bezeigen wirklich mehr, als die Sitelfeit eines jungen Beschöpfes, wie die arme Moris war, ertragen fonnte. Gie vergab ihm nicht nur bei fich felbst; das unerfahrne Madden fah ihn fogar mit Bliden an, welche, wiewohl sie nur Dankbarkeit ausdrücken sollten, Feuer genug hatten, um von dem zuversichtlichsten Manne der je gewesen ist für etwas noch Schmeichelhafteres aufgenommen zu werden. Sie verdient Aspasien bekannt zu werden, sagte er, indem er sich mit einer ihm eigenen reizenden Lebhaftigkeit zu Aglavphon und Krobyle wandte. Aber — Myris neunt sie sich, sagt ihr? Welch ein Name für so viel Meizungen! Von nun an soll sie Danae heißen! Noch diesen Abend soll Aspasia ihre neue Freundin unter diesem Namen kennen lernen! — Ein Wort, gute Mutter! — Und nun nahm er die Alte auf die Seite, sprach mit ihr, drückte ihr vertraulich die Hand, sog zurück, küßte die meinige, und verschwand.

## Drittes Capitel.

Alcibiades macht feine junge Geliebte mit Afpaffen befannt.

Ich bin, wie bu fieheft, auf ben Zeitpunkt meiner Geichichte gekommen, ber für mein ganzes übriges Leben enticheibend gewesen ift, und ich halte mich um so mehr verbunben, dir genauere Nechenschaft bavon zu thun, ba es mir (ungeachtet mich dieses Geständniß beiner Liebe unwürdig macht)
noch immer unmöglich ift, an diesen Alcibiades, durch den ich
Danae wurde, ohne Vergnügen zu denken. Erwarte nicht daß
ich mich rechtsertigen werde, bester Agathon! Ich würde es
versuchen, wenn ich eine andre Absich haben könnte, als dich

ju überführen, daß Danae die Ehre, die du ihr zugedacht haft, nicht annehmen kann. Ihr ist genug, wenn sie nicht unwürdig ist eine Freundin Agathons zu sepn. Aber sie ist zu stolz, auch diese Ehre durch Entschuldigungen erschleichen zu wollen, und die bloße Erzählung ihrer Geschichte ist die ganze Apologie, die sie jemals für ihre Schwachheiten machen wird.

Nach allen den Geständnissen, die ich dir über meine Herfunft, Erzichung und übrigen Umstände gethan habe, wirst du es, denke ich, sehr begreislich sinden, daß ein Mann wie Alcibiades einen außerordentlichen Eindruck auf ein so unerfahrnes, robes, vernachlässigtes Geschöpf, wie ich war, machen mußte. Es würde mir damals schwer gefallen sepn, zu sagen, ob meine Sinne, mein Herz oder meine Einbildung am meisten eingenommen waren. Ist, da ich mit mehr Kenntnis des Herzens und mit kälterm Blut in die Abentener meiner Juzgend zurücksehe, glaube ich ziemlich zuverlässig sagen zu können, daß Sinne und Einbildung den meisten Antheil an dem Irrethum meines Herzens hatten.

Ich habe in meinem Leben nur Einen Mann gesehen, ber ihm ben Vorzug ber Gestalt, bes Anstandes und ber männlichen Grazie hätte streitig machen können. Die Gaben seines Geistes waren eben so glänzend als seine Anßenseite. Nichts war lebhafter als sein Wiß, nichts überredender als seine Beredsamkeit, nichts einschmeichelnder als sein tungang. Alle Herzen stogen ihm entgegen. Unwiderstehlich wenn er gefallen wollte, tapfer wie ein Thesens, freigebig als ob er Königreiche zu verschenken hätte, stolz wie ein Halbgott, in allem was er that von den übrigen Menschen unterschieden

und über fie erhaben, und (was ihn am gefährlichften machte) felbit in feinen Laftern liebenswürdig, rif er durch eine Art von Uebermacht, deren er fich nur gar zu wohl bewußt mar, alles mit fich fort. Er wußte nicht mas Biderftand mar, denn er batte nie einen erfahren; und der Uebermuth, den ihm diefer Umftand gab, balf nicht wenig dazu, feine Siege zu beschleunigen und glangender zu machen. Bum Unglud fur eine jede, die in feinen Wirbel gezogen murbe, mar diefer Mann, der fo viel Liebe einflößte, felbit unfabig Liebe gu empfinden. Er svielte nur mit den Bergen, die er von allen Seiten an fich jog; und nie hat ein Mann, mit feurigern Sinnen und einer größern Babe fich felbit und (wenn er wollte) auch andre über diesen Puntt zu taufden, eine der Bartlichkeit unfähigere Seele gehabt. Riel ibm irgend ein neues Beficht, oder eine Rigur, die feine Phantafie reigte, in die Augen, fo hatte die gange Belt glauben muffen, Umor mit allen feinen Rlammen fer in feinen Bufen gefahren. Er glaubte es zuweilen felbft. Aber ber Errthum dauerte nur fo lange, als er noch etwas zu mun= ichen hatte. Von dem Augenblid an, ba das Rathfel aufgelöst und feiner Ginbildung nichts mehr zu rathen übrig mar, verfdwand die Bezauberung; und der Verräther hatte nicht einmal die Geduld, von feinen Schaufpielergaben Bebrauch zu machen, und das arme betrogene Befcopf durch verftellte Bartlichfeit in feinem fugen Irribum gu unterhalten.

So war der Mann beschaffen, den mein Schicksal in meinen Weg brachte, um mich aus Umständen, die so wenig mit dem wozu mich die Natur gemacht hatte, zusammen stimmten, in einen Kreis zu versegen, wo ich vielleicht mehr, als ich jest

wunschen sollte, geglangt habe; aber burch den ich boch, wie mich daucht, nothwendig gehen mußte, um das werden zu können was ich bin.

Die alte Krobule fand nicht für gut, ihrer Pflegetochter zu entbeden, wie theuer fie bem Alcibiades ihre anmaßlichen Rechte über fie verhandelt habe. Sie fagte ihr von dem ganzen Vertrage nichts, als daß fie fich anschiden sollte, noch biefen Abend vor Afpaffen zu erscheinen.

Das außerordentliche Unfeben, worin diefe Dame lebte, welche durch den Tod des Perifles wenig oder nichts von ihrem Einfluß über Athen verloren batte, machte die junge Dange por dem blogen Gedanten eines folden Befuche gittern. Inbeffen wurde doch jeder Augenblick dazu angewandt, ihre fleine Verson in ein Licht zu fegen, welches ihr den erften Blid einer fo berühmten Rennerin des Schönen gunftig machen mochte. Beinabe bin ich versucht zu fagen, ne hatte, wie Sofrates, eine Art von Genius, der ihr bei folchen Belegen: beiten fagte, was fie nicht thun follte. Rrobble, welcher die Caffe des Alcibiades ju Dienfte ftand, war der Meinung, ibre Meizungen mußten burch einen ichimmernden Dut der Aufmerksamkeit einer fo großen Dame, wie Afpafia ware, empfoblen werden. Aber Danae verstand ihren Bortheil beffer. Nichts fonnte einfacher und ungefünstelter fepnale ihr Ropfpub und ganger Unjug; aber angiebender hatte er nicht fenn fonnen, wenn die Grazien felbst ihre Aufwärterinnen gemefen wären.

Niemals in meinem Leben fclug mir bas herz, wie in bem Augenblide, ba ich von einer lieblichen jungen Stlavin,

burch Bemächer, die den Aufenthalteiner Ronigin anfundigten, in das Bimmer der Afpaffa geführt wurde. Berblendet von bem Glange, ber meinem ichuchternen Blid allenthalben ent: gegen fcimmerte, glaubte ich, baich est endlich magte, die Augen au ihr gu erheben, daß ich eine Göttin vor mir febe. Gie faß auf einem Derfifden Rubebette, und ichien fich mit beobachten: dem Blid an meiner Berwirrung zu ergoBen. Aber fie batte in einer Gesichtebildung, die ausdrücklich für die Majestät ihrer Rigur gemacht mar, etwas fo unwiderstehlich Reizendes, und dieser forschende Blid war durch ein so einnehmendes Lächeln gemildert, daß es unmöglich mar, fie ohne Liebe anzuseben. Bas in diefen Augenbliden in meiner Seele vorging, ift wirtlich über alle Beschreibung. Ich fühlte ein neues Befen, eine andere volltommnere Urt von Dafenn, gleich der Berfegung in die Wohnung der Götter, oder in Elpfium. Meine durch das Anschauen eines Gegenstandes, der alle Träume meiner Phantafie auslofchte, befriedigte Geele fdmamm in einem Mether von Liebe und Wonne. Ich warf mich zu ihren Rugen, und hob Augen ju ihr auf, in welchen, wie ich glaube, alles mas ich fühlte ausgedrückt mar, Angen, die von Thränen der füßeften Empfindlichkeit glangten.

Afpasia fuhr noch etliche Augenblide fort, der sympathetischen Wollust, die ihr mein Entzuden mittheilte, zu genießen; aber endlich warf sie ihre schönen Arme um meinen Leib, hob mich zu sich auf, drückte mich an ihren Busen, und sagte: liebenswürdiges Mädchen, diese Empfindlichkeit hat dir in Aspasien eine Freundin mit der ganzen Bartlichkeit einer Mutter gewonnen.

Was ich ihr antwortete, erräth Agathon. Keine Worte — ich hatte feine; und Worte würden auch nicht ausgedrückt haben, was ich empfand — aber sie war mit mir zufrieden. Und nun mußte ich mich neben sie auf das Ruhebette setzen.

Welch eine Veränderung in meinem Bustande batten diefe wenigen Minuten hervorgebracht! Wie hatte die Tochter einer armen Rlotensvielerin von Chios, die Vflegetochter der alten Rrobple, die vor furgem noch genothigt mar dem Maler Aglaophon die Dienfte einer beweglichen Statue gu thun, fich traumen laffen durfen, in wenigen Stunden an Afpafiens Geite zu figen, und mit den gartlichften Liebkofungen von ihr überhäuft zu merden? Aber wie unglücklich murde fie fich auch gefühlt haben, hatte fie nach einem fo wonnevollen Buftande wieder in die Sutte ber alten Krobple gurndfehren, und fich felbst fagen muffen, daß alles nur ein entgudender Traum gemefen fen! Dieg nur zu benten hatte die ungludliche Dange auf einmal aus dem Gipe der Gotter in den Tartarus berab: gestürzt. Aber ibre gange Seele mar von dem gegenwärti= gen Anblide verschlungen; fie konnte jest an nichts Runftiges benfen.

Die großmuthige Afpasia vermied alles, mas das arme Madden aus ihrer angenehmen Bezauberung hatte erweden fonnen. Sie fragte nicht nach ihren vorigen Umständen, und ließ ihr anch nicht merten, daß sie davon unterrichtet sep. Sie sprach nicht einmal von ihren Talenten; und um sogar der Beforgniß, daß ihr Glück nur von kurzer Dauer feyn möchte, zuvorzukommen, stand sie nach einer kleinen Weile auf, und führte mich in ein fehr schönes Gemach, wovon das Cabinet

unmittelbar an ihr eignes Schlafzimmer stieß. Dieß, meine liebste Danae, fagte sie, ist dein eignes Zimmer, und wird es so lange sevu, als es dir gefällt, und als dir Aspasia lieb genng bleiben wird, um sie nicht ohne Schmerz verlassen zu können. — So werd' ich es ewig bewohnen, rief die entzückte Danae.

## Viertes Capitel.

Charafter ted Alcibiates, von Afpaffen gefdiltert. Wie die junge Danae in Afpaffend Saufe erzogen wird.

Bald darauf fam Alcibiades. Er that nicht als ob er mich tennte, und ersparte mir dadurch die Fortdauer der Berlegenheit und des Erröthens, worein mich seine Erscheinung sette. Sein Bezeigen gegen mich war zurüchaltend und voll von dieser ungezwungenen Urbanität, die den Athener von den übrigen Griechen eben so sehr unterscheidet, als die Griechen überhaupt allen andern Bölfern an Big und Lebensart vorzgehen. Die Unterredung zwischen ihm und Aspasien war lebhaft, und so neu für mich, daß ich lauter Ohr und Auge war. Ersprach von Staatssachen und Liebeshändeln mit dem gleichen muntern Ton, und mit dem Leichtsinne, dessen verführerischer Reiz ihn für die Ruhe seines Baterlandes eben so gefährlich machte als für die Ruhe der weiblichen Herzen. Nach einiger Zeit stand er auf, entschuldigte sich, daß er den Abend nicht mit ihr zubringen könnte, und gab zur Ursache davon eine

Luftbarfeit vor, die zwischen ihm und einigen jungen herren von seiner Bekanntschaft angestellt fep. Die schöne Spartanerin wird dabei sepn, seste er hinzu, indem er einen beobachtenden Seitenblick auf mich warf; und so verschwand er.

Der leichtfinnigfte, wißigfte, verwegenfte, aber liebend= murdiafte Bolewicht, auf den je die Sonne geschienen bat! fagte Ufpafia, nachdem er fortgegangen mar. Ich weiß teine Tugend, feine Bollfommenheit, wovon er nicht entweder den Schein oder die Wirklichkeit befage; aber er allein hat das Mittel gefunden, mit allem, was einen Mann fdabbar und liebensmurdig macht, alle Lafter, deren bie menichliche Natur fähig ift, ju verbinden. Perifles, deffen Pflegefohn er mar, bat in feinem gangen Leben nichts Tadelnemurdigeres gethan, als daß er durch zu viel Rachficht diefen verzärtelten Menfchen aus ihm gemacht hat, der er nun ift. Doch das gange Uthen, ber weise Sofrates felbit machte es nicht beffer. Bon feiner Rindbeit an wurde er angewöhnt, der allgemeine Liebling aller Welt zu fepu. Alles mas er that gefiel, feine Unarten maren an= genehme Lebhaftigfeiten, feine Wildheit bas Reuer einer Belbenfeele, feine muthwilligften Ausschweifungen wißige Ginfalle und Ergießungen eines frohlichen, nichts Arges benfenden Bergend. Emmer hatte er bad Blud, ober vielmehr bas Unglud, daß man feine Untugenden, um der iconen Form willen, die er ihnen zu geben mußte, entschuldigte, oder gar für Verdienfte gelten ließ. Er übte feine Leichtfertigfeiten mit einer fo guten Urt aus, gab feinen Laftern eine fo angenehme Wendung, eine fo eigene Grazie, daß man ihn auch da, wo er Tadel und Bestrafung verdiente immer liebenswürdig

fand. Dinge, die man einem andern nie vergeben hatte. murden an ihm bewundert, oder meniaftens dadurch, daß man blog barüber lachte, gebilliget und aufgemuntert. Run, da es zu fpat ift, fangen die Athener an gewahr zu werden, daß fie übel daran gethan haben. Aber fein Genius überwältigt fie auch wider ihre beffere Ueberzeugung, und die Bezauberung wird nicht eher völlig aufhören, als wenn er fie gu Grunde gerichtet haben wird. Es gebt ihnen nicht beffer mit ibm, als unfern Schonen. Seine Unbeftandiafeit, feine Treulofigfeit, fein Uebermuth gegen unfer Gefdlecht, find weltfundig. Taufend warnende Beisviele follten und flug gemacht haben. Aber alles ift umfonft. Gine jede, die es noch nicht erfahren hat, eilt mas fie eilen tann, die Bahl ber Betrogenen zu vermehren. Gede ichmeichelt fich, reizender, ober geschickter, ober wenigstens glücklicher zu fenn als ihre Bor= gangerinnen. Man thut alles ihn zu gewinnen, alles ihn zu erhalten; er wird mit der punftlichften Treue geliebt; fein Opfer, das er fordern fann, ift zu groß; man glaubt nie zu viel für ihn thun zu fonnen; man verblendet fich über feine Untreue: und julest, wenn man nicht mehr daran zweifeln fann, troftet man fich wenigftens mit dem fußen Bedanfen, daß man doch einmal von Alcibiades geliebt worden fev, und jede schmeichelt fich, es mehr gewesen zu fenn als die übrigen. 3ch habe es für nöthig gehalten, Danae (fuhr fie fort), dir ben gefährlichen Menschen in feiner mahren Gestalt zu zeigen; benn du wirst ihn täglich in meinem Saufe feben. 3ch felbft erfahre das allgemeine Lood: ich liebe ibn; wiewohl die Beit, ba er mir gefährlich war, icon lange vorüber ift. Die beinige,

meine liebe Danae, wird noch kommen. Ich mußte dich warnen, weil ich dich liebe. Aber nun überlaff' ich dich deinem Herzen. Alles was ich um dich zu verdienen munsche, ist, daß du mich zu deiner Vertrauten machest, sobald du eine Vertraute nöthig haben wirft.

36 verfprach es ihr mit einer naivität, über die fie lächeln mußte, und feste bingu: die Begierde mich ihrer Liebe murdig zu machen, murde meinem Bergen feine Beit laffen, fich mit einem andern Gegenstande zu beschäftigen. - Du haft noch nicht lange genug gelebt, meine Tochter, erwiederte fie, um dein Berg zu fennen; und noch weniger, um alle die Gefahren zu tennen, wovon es umgeben ift. In einigen Sabren wird dich deine eigene Erfahrung gelehrter gemacht haben. Indeffen wird es nur auf dich ankommen, dich der meinigen ju beinem Bortheil zu bedienen. Ein gefühlvolles Berg ift fehr zu beflagen, wenn es bloß auf eigene Untoften lernen muß, fich gegen ein Befchlecht zu verwahren, bas bei uns nichts als feine Befriedigung fucht, und von dem wir immer betrogen werden, fo lange wir es nach und felbft beurtheilen. -3d versicherte fie, mit einem Con in den mein ganges Berg einstimmte, daß von nun an mein angelegenftes Beschäft fenn wurde, mich nach ihr zu bilden und ihren Lehren zu folgen.

Meine Erfahrung, bester Ugathon, hat mich gelehrt, wie wichtig es für ein junges Mädden ift, fruhzeitig eine Person ihres Geschlechts kennen zu lernen, welche vortrefflich genug ift, sich ihres Herzens zu bemächtigen. Vor wenigen Stunden war das meinige noch ganz von dem Bilbe des versührerischen Alcibiades erfüllt. Wie leicht wurde ihm der Sieg geworden

fenn, wenn er damale, anstatt mich in Afpaffene Sous gu bringen, fic der Mittel, woran er nur allgu reich mar, batte bedienen wollen, mich in feine eigene Gewalt zu befommen! Aber er wollte fich feinen Sieg fcmer machen; wiewohl er in ber Folge mehr als Einmal Urfache fand ju munichen, daß er fich weniger auf die Unwiderstehlichkeit feiner Berdienfte und Gaben verlaffen haben möchte. Der erfte Augenblid, ba ich Afpaffen fab. fcbien mich zu einer andern Verfon umgu= ichaffen. Der Bunich, dem Ideal weiblicher Bolltommenheit, welches ich in ihr zu erbliden glaubte, ähnlich zu werden, murde die berrichende Leidenschaft meiner Seele. Mir mar als ob mein Berg mir fagte: diefe Göttin ift doch immer nicht mehr als was du auch werden fannst; sie ift - doch nur ein Beib. Diefer Bedante machte mich ftoly auf mein Befchlecht; und, ohne diefen Stoly, momit follten wir uns gegen ben Hebermuth des eurigen ichunen? Alcibiades ichien mir nun ein gang andrer Mann, da ich ihn neben Afpaffen fab. 3hr Blang verdunkelte den feinigen; ich fonnte ibn ungeblendet anfeben. Meine Augen verweilten darum nicht mit minderm Bergnugen auf feiner Gestalt; ich fühlte feine Reizungen nicht ichwächer; aber ich empfand ftarter den Werth der meinigen.

Afpasia pflegte beinahe alle Abende Gefellschaft zu fehen, und an gewissen Tagen versammelte sich alles, was in Athen durch Stand, Schönheit, Geist und Talente vorzüglich war, in ihrem Hause. Sie fagte mir, wenn ich lieber allein senn wollte, sollten einige von ihren Mädchen mir den Abend angenehm zubringen helsen. Ich ersuchte sie darum. Sie verzließ mich unter neuen Ausdrücken einer Zärtlichkeit, die mich

über allen Ausbrud gludlich machte. Bald barauf traten drei angenehme junge Madden in mein Bimmer, wovon die älteste taum vierzehn Sabre batte. Sie glichen in ihrer leichten und niedlichen Rleidung den Freuden, welche die Dichter und Maler, in Gestalt junger Madchen, vor dem Bagen der Liebesgöttin hertangen laffen. Wir murden in furger Beit vertraut mit einander; denn fie begegneten mir als ob wir und immer gefannt hatten. Gie maren Stlavinnen ber Afpafia, in ihrem Saufe geboren, und, da fie vorzügliche Baben zu den Runften der Mufen zeigten, zu ihrem Beranugen erzogen. Es befanden fich noch mehrere von diefer Art im Saufe, die an Reizungen und Geschicklichkeiten voll= tommen genug gemefen maren, den hof eines Konigs ju zieren; und dieg mag wohl in einer Stadt, wo der gaumlofe Muthwille der Komödienschreiber weder Talente noch Tugend, weder Gotter noch Menschen icont, Belegenheit ju gemiffen Berleumdungen gegeben haben, die dir nicht unbefannt fenn fonnen. Es ift mahr, die Freiheit eines Saufes, welches eine Art von Tempel aller Mufen und Gotter der Freude mar, ichien den Ariftophanen einigen Bormand zu geben. Aber um diesem Vorwand alle Scheinbarfeit zu benehmen, braucht man nur zu bedenfen, daß Afpaffa die Gemablin des Erften unter allen Griechen mar; daß Gofrates feine jungen Freunde, und die edelften Athener ihre Bemahlinnen in feine beffere Befellichaft führen zu tonnen glaubten; und bag man die ver: borbnen Sitten eines Aristophanes haben mußte, um die Atademie des Geschmacks, der Philosophie, der Wohlredenheit und der feinsten Lebensart, dem niedrigsten Dobel, der das

nicht fennt noch fennen fann, mas eble Seelen Freude nennen, als ein Gelag von Bacchanten und Manaden, oder als eine Schule der Ausschweifung und Liederlichkeit vorzuschildern.

Diefer erfte Abend, da ich mit den liebenswürdigen Sflavinnen der Ulvaffa Befanntichaft zu machen anfing, lebrte mich, wie weit ich noch in der einzigen Kunft, in welcher ich mir einige Stärfe augetraut batte, von der Bollfommen= beit entfernt war. Ginige Tage darauf machte Afpafia Belegenheit, daß es ichien ale ob fie von ungefahr dagu fomme, als ich mich mit den drei Madchen in pantomimischen Tangen ubte. Gie feste fich unter und bin, und murde unfre lebr= meisterin, indem fie icherzend vorgab, bloß unfre Richterin fenn zu wollen. Gie gab und Rabeln aus der Bottergeschichte, ober Begebenheiten aus der Beldenzeit zu Tangen auf. Meine Belehrigfeit und feine Empfindung erhielt ihren Beifall. In ber That verstand ich ihre leifesten Winke; und da fie fich eine Ergöhlichkeit daraus machte, diefe llebungen fortzufegen, fo erreichte ich in furger Beit eine Fertigfeit darin, die vielleicht nicht wenig dazu beitrug mich zu ihrem Liebling zu Denn fie felbit hatte ehmals den Ruhm der voll= fommenften Tängerin; und noch ist liebte fie diefe Runft fo febr, daß fie, wenn fie mich einen Charafter oder eine Situation vorzüglich gut machen fah, in einem augenblicklichen Ber: geffen deffen mas fie ist war, ausrief: mich daucht ich febe mich felbit in meine Jugend gurnd verfest!

Mit diefen Uebungen murden alle andern verbunden, die man bei und Griechen gur vollkommnen Erziehung einer Schönen rechnet. Afpafia, welche so viele Ursache hatte die meinige als ihr eignes Wert anzusehen, ichien ben gangen Umfang ihres Vermögens in Vervollfommnung eines Wertes, worin fie fich felbst gefiel, erschöpfen zu wollen. Die Birtuofen von allen Arten, die bas Saus des Perifles als ihr eigenes anguseben gewohnt maren, eiferten in die Bette, diese Abficht meiner edlen Wohlthaterin befordern gu helfen. Ein jeder ichien feinen größten Stolz barin gu fuchen, wenn er nich rübmen fonnte, etwas zur Bericonerung und Bollendung Diefer Dange, in welcher Afpafia fich felbst wieder hervorbringen wollte, beigetragen ju haben. Alles Berdienft, mas ich mir felbft dabei zueignen fann, mar Belehrigfeit, und brennende Begierde einer Wohlthaterin zu gefallen, die alles für mich that, mas die beste Mutter für ihre einzige Tochter thun fann, und die ich, auch ohne Rudficht auf bas mas ich ihr fouldig mar, um ihrer felbit willen unausfprechlich liebte. Und mar nicht auch diefe Belehrigfeit, diefer Enthufiasmus für das Schone, diefes Berlangen, eine Boblthaterin, deren Bute ich durch nichts anders vergelten fonnte, das Bergnugen, ihre Absicht mit mir erreicht zu feben, zu gemähren mar nicht auch dieß ein bloges Beschent ber Ratur?

## Fünftes Capitel.

Abfichten bes Alcibiades mit ber jungen Danae. Er umringt feinen Plan mit felbfigemachten Schwiertgteiten, und wird in feiner eigenen Schlinge gefangen.

Alcibiades - benn zu ibm muffen mir doch wieder gurud: febren; er frielt eine Sauptrolle in meiner Befchichte, und in ber That, er war nicht gemacht in irgend einer Sache eine andere zu fpielen - Alcibiades fab mit Bergnugen, wie feine Dange (er gablte ganglich barauf, daß fie es fep) unter ben Banben ber Mufen und Gragien täglich fich verfconerte. Go ftart der Eindruck gemefen ju fenn ichien, den fie in dem Arbeitefaale bes Malers Aglaophon auf ihn gemacht hatte. fo mar aleichwohl fein Entwurf, nicht eber ernfthafte und entscheidende Unfalle auf ihr Berg gu thun, bis fie, unter Mipaffens Mugen, alles mas fie werden fonnte geworden mare. Seinem Stolze ichmeichelte fein geringerer Gieg. Die Befalligfeit der Schönen zu Athen feste ibn in den Stand, diefen Beitpunft gang gemächlich abzuwarten; und wenn es auch eine fleine Uebermindung gefostet batte, fo hielt er fich durch bas Bergnugen, ein noch fo neues Berg ju beobachten, und fo viel Berfuche als ihm belieben konnten damit anzustellen, reichlich entschädiget.

Die junge Danae, so sehr sie ein Reuling mar, unterließ doch nicht in dem Betragen ihres Liebhabers etwas wahrzunehmen, welches ihr, es mochte nun natürlich oder gefünstelt senn, von seiner Urt zu lieben nicht die vortheilhafteste

Meinung gab. Sie bemerfte in feinen Augen weniger Beranugen an ihrem Unfchauen, als Begierde in ihrer Seele zu lesen; und in den Momenten, wo er mehr als gewöhnlich gerührt ichien, weniger Bartlichfeit als Reuer. Gie machte nach und nach ausfindig, daß es ihm weit mehr barum gu thun mare, fie von der Dacht feiner eignen Reizungen als von den Wirfungen der ibrigen ju überzeugen, und bag biejenige, welche fdmach genug mare fich von ihm einnehmen gu laffen, ihre gefahrlichfte Rebenbuhlerin in feiner Gitelfeit finden murde. Ein junges Madden von lebhaftem Beift und feiner Empfindung, jumal wenn es fich vorzüglicher Reizungen bewußt zu fenn glaubt, hat felbst zu viel Gitelfeit, um einem Liebhaber die feinige ju überfeben. Gie fab das Betragen bes Alcibiades als eine Art von Ausforderung an, und nahm fo ftarte Entschliegungen gegen ihn, als ein Madden von fünfgebn Jahren nehmen fann. Aber mas das gute Dadden felbit nicht mußte, und alfo auch dem erfahrnen und icharffichtigern Alcibiades nicht verbergen fonnte, mar: daß fie, beffen ungeachtet, lebhaft genug von ihm eingenommen mar, um nichte Schöneres zu finden ale feine Rigur, nichte Reigenderes als alles was er fagte oder that, fich nirgends beffer gu gefallen als wo er war, burch niemands Beifall mehr ge= schmeichelt zu fenn als durch ben feinigen, und für feinen Ruhm und für den Erfolg feiner Unternehmungen fich fo lebbaft zu intereffiren, daß in der That nur eine febr alte Freundschaft ober eine fehr junge Liebe die Quelle bavon fenn fonnte.

Der Bortheil, welchen Alcibiades badurch über fie gewann,

war zu groß, ale daß er Afpaffene Aufmertfamteit hatte ent= geben tonnen: aber Dange taufchte fich felbft, weil die fcein: bare Freiheit, die er ihrem Bergen ließ, fie ficher machte. Sie mar gewohnt, fich die Liebe unter einer gang andern Bestalt vorzustellen, ale diejenige mar, in welcher fie von ibr überfclichen murde. Ernfthaft, tieffinnig, gerftreut, unrubig in der Gegenwart des Geliebten, traurig in feiner Abmefenbeit fepn; fich über nichts erfreuen das fich nicht auf ihn bezieht: die Ginfamfeit fuchen, oder mitten in Gefellicaft fich einbilden, man habe bloß Baume und Felfen und riefelnde Quellen zu Beugen feiner Empfindungen; ftaunen ohne gu wiffen mas, feufgen ohne ju wiffen warum; - dieg waren, ihrer Meinung nach, die mahren Symptomen der Liebe: und ba fie von allem diefem, feit ihrer Befannticaft mit bem Alcibiades, nichts an fich bemertte, fo ließ fie fich gar nicht einfallen, das geringfte Migtrauen in ihr Berg ju feben. Alcibiades beluftigte fie. Seine Lebhaftigfeit, feine Launen, fein Wis, fein Talent bas Lächerliche an allen Lenten ausfindig ju machen und auf die feinste Urt ju verspotten, feine Beschicklichkeit in Erzählungen und Abschilderungen, die ihm eigene Babe, and einer Rleinigfeit, durch die Wendung die er ihr gab, etwas Unterhaltendes zu machen, furz, alle diefe Eigenschaften, die ihn gur Luft aller Leute von Berftand und jum Schreden aller Thoren machten, machten auch ihr feinen Umgang angenehm. Gie geftand ben Befchmad ben fie an ibm fand; aber fie konnte nicht begreifen, mas ber Mann fo Befährliches haben follte: und dieg mar es eben, mas er gu feinen Absichten vonnöthen hatte. Niemand, der ihn nicht genau kannte, hatte nur vermuthen können, daß er Absichten auf Danaen habe. Sein einziges Bemühen schien, ihr Kurz-weile zu machen; und er unterhielt sie oft Stunden lang von den Mängeln andrer jungen Frauenzimmer in der Stadt, ohne daß er ein Bort von ihren eigenen Vorzügen mit einssließen ließ. Freilich sagte er ihr zuweilen sehr schmeichelhafte Dinge vor; aber dieß geschah mit einem so freien, so ausgewetten Wesen, in einem so leichtsinnigen, unempfindsamen Tone, daß er ihr in diesem Tone die stärfte Liebeserklärung hätte machen können, ohne daß sie für nöthig gehalten hätte, einen Augenblick ernsthaft dabei auszusehen.

Durch diese Aufführung erhielt der schlane Mann einen doppelten Bortheil: Danae gewöhnte sich feine Borschitgkeit gegen ihn zu gebrauchen; und er durste sich, unter dem Borrecht eines Freundes, eines naben Verwandten der Afpasia, eines Mannes den man täglich sah, allerlei kleine Freiheiten herausnehmen, welche in der Vertraulichkeit, worin sie mit einander standen, von keiner Bedeutung zu senn schienen. Unvermerkt erweiterte er seine Vorrechte, aber mit einer so guten Art, mit Beobachtung einer so feinen Gradation, das Danae, da sie weder in ihn noch in sich selbst das mindeste Mistrauen sehte, die Veranderung nicht einmal gewahr worz den ware, wenn Aipasia (welche, ohne sich's anmerken zulassen, beide genau beobachtere) ihr über seine Abssichten und ihre Gesfahr die Angen nicht geöffnet hatte.

Der Gedante, fich wie eine unbesonnene Thörin faugen ju laffen, beleidigte den Stolz des jungen Madchens. Sie wurde aufmerksamer. Sie untersuchte ihr eignes herz, und

fand, daß fie fähig ware den böfen Mann zu lieben, wenn die Natur, die in allen andern Stücken so verschwenderisch gegen ihn gewesen war, nicht unglücklicher Weise sein herz allein verzwahrloset hätte. Aber diese Entdeckung bestärkte sie nur desto mehr in dem Vorsahe, ihn dafür zu bestrasen, daß er zwischen ihr und einer Nemea keinen bessern Unterschied zu machen wußte. Uspasia, welche aus besondern Ursachen seinen Uebermuth gedemüthiget zu sehen wünschte, unterrichtete sie, wie sie sich betragen sollte, um ihm, wenn er den glücklichen Moment gefunden zu haben glauben würde, das Fehlschlagen seiner Hossnung desto empsindlicher zu machen. Es war Gesahr dabei, und Uspasia machte ihr kein Geheimniß daraus; aber die Ehre, die erste zu senn, die ihr Geschlecht an dem muthwilligsten und gefährlichsten Verächter desselben rächen würde, war zu groß um nicht alles zu wagen.

Alcibiades, wenig besorgend, daß man folde Anschläge gegen ihn schmicde, rechtsertigte in kurzem die Vermuthungen der klugen Afpasia. Er glaubte seine Maßregeln aufs schlaueste genommen zu haben. Alles schien sein Vorhaben zu begünsstigen, und ihm einen glücklichen Ersolg zu weistagen. Danae selbst war in einer Laune, die einem minder unternehmenden Liebhaber Muth gemacht hätte. Ihre Munterkeit gränzte an den reizenden Muthwillen, der in ihrem Alter den Gaben der Aurora und der Penus etwas so Anlockendes gibt. Ihr Blut schien in ihren Adern zu tanzen, und ihre Angen versprachen alles — was sie nicht zu halten entschlossen war. Alleibiades, ein zu seiner Wolffling, um durch liebereilung sich des kleinsten Vergnügens zu berauben, das den Werth

feines Sieges vollfommen machen tonnte, wollte fie burch ftufenmeife Vorbereitungen führen, in deren Theorie und Ausübung er niemand über fich zu haben ftolz mar. Gine von feinen Regeln war: daß man weniger barauf bedacht fenn muffe die Sinnen, als die Ginbildungsfraft einer Schonen, auf die man Absichten habe, ind Spiel ju gieben. Diefem Grundfate gemaß, nahm er von einem Discurs des Gofrates über die Grangen des Schonen Belegenheit, die Frage aufzuwerfen: wie weit die pantomimifche Tangfunft in Borftellung gewiffer aus der argerlichen Chronif des Olomos genommenen Bege= benbeiten geben durfte? Er fprach über diefen Begenftand wie ein zweiter Sofrates, und affectirte (ohne 3meifel um Dangen jum Widerspruch zu reigen) eine Strenge, welche in dem Munde diefes weifen Mannes vielleicht ehrwürdig gemefen mare, aber in des Alcibiades feinem lacherlich mar. Gine Ariadne, die fich von dem iconen Bachus troften lagt, mar von Sofrates felbst gebilliget worden. So weit, meinte er, möchte in Cachen diefer Art die Runft aufe hochfte geben burfen; aber eine Leda! - eine Leda fonnte, ohne Beleidi= gung der Grazien, nicht getanzt werden. Der Berrather fannte die fdwache Seite ber jungen Derfon, die er vor fich b. / Dange liebte den pantomimischen Tang bis gur Ausschweifung. Man legte ihr barin ein mehr als gewöhnliches Talent bei -

"Man hatte nur zu viel Ursache dazu," fagte Agathon — Und befonders erhob man ihre Delicateffe im Ausbruck ber feinsten Grade und Schattirungen der Leidenschaften. Bezreizt von feiner Strenge, die ihr übertrieben fchien, vielleicht

auch aus jugendlicher Gitelfeit, eine Runftprobe abzulegen. beren Schwierigfeiten unläugbar waren, behauptete fie: daß es nicht unmöglich mare, den Schleier der Sofratischen Grazien um die Kabel der Leda ju gieben, ohne der Bahrheit des Ausdrucks in der Porfiellung Abbruch zu thun. Alcibiades behaup: tete die Unmöglichkeit fo zuverfichtlich, daß kein anderes Mittel ibn zu miderlegen übrig blieb als ber Augenschein. Ihres Sieges gewiß unternabm fie es, Leda zu fevn; - und wenu ibr Mivafia (welche bei diefer gangen Scene eine ungefebene Bufchauerin abgab) nicht geschmeichelt bat, fo führte fie aus mas fie versprochen hatte. Wenn eine Grazie an ber Stelle ber Leda fenn, oder fich einfallen laffen tonnte fie vorzustellen, fo murde fie es gerade fo gemacht haben, fagte Afpafia. Aber Alcibiades, wiewohl er von dem Tange der jungen Thörin, und von den Reizen die fie dabei entwickelte, gang entzuckt zu fenn vorgab, wollte nicht eingestehen, daß Wahrheit in ihrem Sviel gewesen fen.

Der fleine Streit, der sich darüber zwischen ihnen erhob, wurde zulest lebhaft genug, um (seiner Meinung nach) das Zeichen zu einem andern zu senn, wobei er unsehlbar den Sieg davon zu tragen hoffte. Was seine junge Freundin verhinzberte, dieses Stück wirklich zum Triumph ihrer Kunst zu machen, ware bloß der Mangel an Erfahrung, meinte er. Unmöglich kann man seine Dienste mit einer bessern Art anbieten als er that; und, ungewarnt, möchte es der nenen Leda vielzleicht nicht besser als ihrem Urbild ergangen senn. Aber Afpassiens Warnungen und Unterricht — und, was unstreitig ihrer Schwäche am meisten zu Hülfe fam, das Bewußtseyn der

beimlichen Begenwart Afvaffend - gaben ihr eine Starfe, auf welche freilich Alcibiades nicht gerechnet hatte. Gleichwohl hatte ihr Widerstand zu viel Anlockendes, um von einem fo genbten Selben, wie er war, für Ernft genommen gu werden. Er verfolgte alfo feinen vermeintlichen Gieg; aber, da er fich's am wenigften verfah, entschlüpfte ibm die ungelehrige Leda aus ben Sanden. Er fannte Afpaffens Saus zu mohl, um nicht zu wiffen, daß der Weg, den fie im Alieben nahm, in ein fleines Cabinet führte, deffen Ginrichtung zu den Unterweifungen, die er ihr geben wollte, noch beguemer mar als der Ort wo fie fich befanden. Dieß ichien ein Umfand von auter Borbeden= tung zu fenn. Er hielt sich alfo, da er ihr nacheilte, feiner Cache wenigstens fo gewiß, als Apollo, da er die fliebende Daphne an das Ufer des Peneus verfolgte. Aber wie groß mar feine Betroffenbeit, als er fie beim Gintritt ins Cabinet in - Afpaffens Urme fliegen fab, einer Verfon, deren Begenwart er hier eben fo wenig erwartete, als sie ihm willtom= men mar!

Die Sache sah einer Abrede zu ahnlich um für einen Bufall gehalten zu werden; und niemals vielleicht in seinem Leben
hatte es ihm so viel gekostet, den Unmuth, sich so unbedachtsam
in seinen eigenen Schlingen gefangen zu haben, nicht ausbrechen zu lassen. Indessen war doch weiter nichts zu thun,
als, mit Danaen einstimmig, aus der ganzen Sache einen
Scherz zu machen, und so gut er konnte mitzulachen, da die
beiden Damen über die Misslingung des Anschlags, dessen sie
ihn beschuldigten, mit aller Schärse des Attischen Wißes so
lange kurzweilten, bis er, der ungemächlichen Rolle die er

dabei fpielte überdruffig, fich zuruckzog; fehr ungewiß, wie er die Rache nehmen wollte, die er der fleinen Betrügerin und ihrer unzeitigen Schuggöttin in feinem Herzen angelobte.

Db übrigens die fcone Afpaffa mobl oder übel daran gethan habe, daß fe ein junges Madden, bei welchem fie die Stelle einer Mutter gu vertreten übernommen hatte, einer Gefahr aussehte, aus der es immer unmöglich mar gang un= beschädigt zu entfommen, dieß fann wohl feine Frage fenn. Ohne Zweifel that fie übel; aber vermuthlich war es gar nie in ihre Bedanken gefommen, and der jungen Dange etwas Vollkommneres als eine zweite Afraffa zu machen. Vielleicht fah sie auch die Eindrücke, welche von diefer Scene in ihrer Einbildung gurückbleiben fonnten, nicht für fo bedeutend an, daß fie den Vortheil überwiegen follten, den ihr eine folche lle= bung in der Runft Lift durch Lift zu vereiteln bringen murde; einer Kunft, worin man (ihrer Meinung nach) in Dange's Umftanden, und mit den Gaben die man ihr auschrieb, nicht anders als auf Untoften feiner Sicherheit ein Fremdling fenn founte.

Wie dem auch fevn mochte, dieß ist gewiß, daß Danae durch ihr gutes Benehmen in dieser Begebenheit in Aspasiens Angen unendlich viel gewann. Bon dieser Zeit an begegnete sie ihr als einer Person, welcher sie alle ihre Geheinnisse vertranen, und alle ihre Kenntnisse mittheilen könnte. "Du bist dazu gemacht, sagte sie ihr unter der zärtlichsten Umarmung, Aspasiens Nachfolgerin zu sewn: der Antheil, den ich darau haben werde, befriedigt meinen Stolz genng, um, ohne Neid, mich von dir sogar übertroffen zu sehen." Sie machte sich

ist mehr als jemals ein Geschäft baraus, meinen Verstand auszubilben, mich ben Menschen und die Welt kennen zu lehren, und besonders mich in den Geheimnissen der Kunst zu initiiren, welche einen Sokrates zu ihrem Schüler, einen Perikles zu ihrem Gemahl, und sie selbst, ohne andere Vorzüge als ihre Gaben und Geschicklichkeiten, zur Seele der öffentlichen Angelegenheiten ihrer Zeit in Griechenland gemacht hatte.

Danae's eigne Ginnegart, welche fie von dem Gedanfen, jemals eine große Rolle auf dem Schauplage ber Welt gu spielen, ganglich entfernte, erlaubte ihr nicht, fich Ufpaffens Beispiel und Unterricht so vollkommen, als es diese zu munschen ichien, ju Ruge ju machen: aber gleichwohl gefieht fie gern, daß fie beiden die Ausbildung ihres Beiftes, die Verfeinerung ihres Beschmads, und Renntniffe, deren Berth die Erfahrung fie erft recht icagen lehrte, ju danken gehabt hat. Soll fie dir noch mehr gefteben, Agathon? Die Unterredungen, welche Afpafia mit mir pflog, oder wobei mir erlaubt mar eine Buhörerin ab= jugeben, ichienen mir fo wichtig, daß ich nicht ein Wort davon ju verlieren munichte. Ich schrieb fie alfo, ba fie mir frisch im Bedachtniffe lagen, damals heimlich auf; und ich brachte nach und nach eine Sammlung von Diecurfen diefer außeror= bentlichen Frau gusammen, die ich immer für meinen größten Schat angesehen habe. Dieser Schat ift, wie du vermuthen fannft, noch in meinen Sanden. Es mar eine Beit, ba ich fie als Geheimniffe ansah, die ich, fo ftandhaft als eine Pothagoraerin die ihrigen, vor ungeweihten Augen vermahrte. Aber außerdem, daß die Absichten, die ich hierbei haben konnte,

nicht mehr stattfinden, warum sollte ich sie vor einem Freunde wie Agathon verbergen wollen? Du sollst sie also sehen, Agathon; und ich bin gewiß, daß ich dem Andenken meiner Freunbin — ber vollkommensten Sterblichen, die jemals den Ruhm unsers Geschlechts an dem eurigen gerochen hat — keine größere Ehre erzeigen kann.

## Sechstes Capitel.

Neue Kunftgriffe bes Alcibiades. Gine Philippita gegen bas mannliche Gefchlecht, als eine Probe ber Philosophie ber iconen Afpafia.

Da dem Lefer wenig daran gelegen sepn muß, wie oft Danae in ihrer Erzählung entweder durch die Zwischenreden ihres Juhörers oder durch irgend einen andern Jufall unterbrochen worden: so glauben wir am besten zu thun, wenn wir annehmen, als ob sie niemals unterbrochen worden sep, und sie so lange fortreden lassen als es ihr beliebt; einbedungen, daß wir nicht verbunden sind, ihr länger zuzuhören, als sie und interessiren wird.

Allcibiades (fuhr sie fort) emvfand es fehr hoch, nicht allein, daß ihm sein Anschlag auf die junge Danae, die er als sein rechtmäßiges Eigenthum ansah, mißlungen war — denn dieß hätte sich wohl leicht wieder gut machen lassen, dachte er — sondern daß es auf eine Art geschehen war, die, wenn er auch hossen könnte nicht die Fabel von ganz Athen dadurch zu werden, ihn wenigstens in seinen eignen

Augen herabsehte. Er glanbte sich an Danaen nicht bester bafür rächen zu können, als indem er ihr eine Gleichgültigkeit zeigte, die ihr, wofern sie sich jemals geschmeichelt hätte sein Herz gerührt zu haben, auch nicht ben Schatten einer folden Einbildung übrig ließe.

Su diefem Ende entführte er, fo öffentlich und mit fo vielem Geräusch als nur immer zu machen möglich war, eine junge Stlavin der Afrafia, die (außer einem vortrefflichen Anfaß gur Ansgelaffenheit) nichts hatte, mas die ungeheure Leidenschaft, die er fur fie affectirte, rechtfertigen founte, als eine fehr mittelmäßige Stimme und einiges Talent zur Panto= mimik. Geine Absicht dabei mar, Afpasien und ihre junge Freundin recht empfindlich zu franten, indem er diefe fleine Creaturan der bewundernswürdigften Perfon von Griechenland machte, oder wenigstens die Welt beredete daß fie es fen. Da er icon lange im Befit mar in allen Sachen den Ton angugeben; da er einen gangen Sof von Freunden, Schmeichlern und Barasiten um fich batte, die fich ohne Bedenken an blinden Berkzeugen aller feiner Ginfalle gebrauchen ließen; ba er, um eine Absicht, fo unbedeutend auch ihr Gegenstand fenn mochte, durchzuseben, feine Mühe zu groß, feinen Aufwand zu tofibar, fein Mittel zu ansichweifend fand: fo gelang es ihm auch, wiewohl mit vieler Mühe, die kleine Pannychis auf etliche Augenblicke zum Abgott der Athener zu machen. Aber der Triumph, Afraffen und ihre junge Freundin dadurch fo fehr ju demüthigen als er fich geschmeichelt hatte, wurde ihm durch die unbegrangte Belehrigfeit der lettern gegen die Un= weisungen der erftern vereitelt.

Um fo aufrichtig zu bleiben als ich bisher in meiner Erzählung gemesen bin, darf ich nicht verbergen, daß die junge Dange das muthwillige Vergnugen, dem Alcibiades einen fleinen Streich gefpielt zu haben, durch die Eindrücke, welche diefe Scene in ihrem Gehirne gurudließ, weit über feinen Werth bezahlen mußte. Sobald fie allein mar, drangen fich die verführerischen Bilder ihrer Einbildung auf. Gin beunrubigender Bormis machte fie luftern, ju miffen mas baraus erfolgt fenn möchte, wenn fie dem Alcibiades mehr Gelehrigfeit gezeigt hatte. Gie errothete vor fich felbit, wie fie fich bei bem Wunsch ertappte, noch einmal eine folche Belegenheit zu be= kommen; aber es war nicht in ihrer Gewalt — und in der That wandte fie auch feine große Gewalt an — diesen Wunsch ju unterdrücken. Das Bild des Alcibiades fiellte fich ihr von diefer Zeit an mit fo lebhaften Farben, mit fo bestegenden Reizungen dar, daß die Anbe ihres Bergens darunter zu leiben aufing. Urtheile felbst, wie empfindlich es ihr, in einer folchen Lage bes Gemuths, fepn mußte, fich um eine Pannychis ver= achtet und verlaffen gu feben! Ohne Ufpaffene Beiftand marde fie viel zu ichmach gewesen fenn, dem Verräther ihren Schmerz darüber zu verbergen; zumal da felten ein Tag vorbeiging, ohne daß er gefommen mare, um fie mit Beweisen feiner voll= fommensten Gleichgültigkeit und mit Abschilderungen der un= endlichen Reizungen ihrer Nebenbuhlerin und feiner Leiden= ichaft zu qualen.

Aber Afpafia, die das Vertrauen, womit ihr Danae ihr Innerstes aufzuschließen pflegte, nicht nöthig hatte, um jede Bewegung ihrer Seele wahrzunehmen, kam ihr noch zu rechter Beit zu hülfe. Da sie bald entdeckte, daß die Arankheit ihrer jungen Freundin mehr in der Einbildung als im Herzen ihren Sith habe, so schien ihr die Eur besto leichter zu seyn: und, wiewohl das Mädchen die Offenherzigkeit nicht völlig so weit gegen sie trieb als gegen sich selbst; so glaubte sie doch zu sehen, daß die Erhitzung ihrer Phantasie und die Empfindlichkeit ihrer beleidigten Eigenliebe einem jeden liebenswürdigen Manne, der sich den Augenblick zu Nuße zu machen wüste, zu Statten kommen, und ihr wenigstens Stärke genug geben würde, der Gleichgültigkeit des Alcibiades so viel Kaltsinn entgegen zu sehen, als vonnöthen wäre, um ihn über seine abermals sehlzgeschlagene und so theuer erkaufte Erwartung zur Verzweislung zu bringen.

Ariochus, ein junger Mann, der in jeder Betrachtung niemand als den Alcibiades über sich sah, und auch diesem (wiewohl er einer von seinen Freunden war) ungern den Borzug eingestand, war der Mann, durch den sie ihre Absichten am gewissesten zu erreichen hoffte. Er hatte für Danaen vom ersten Anblick an eine heftige Leidenschaft gesaßt, welche durch den Widerstand, den er in ihrem Borurtheile für seinen Freund gefunden, nur desto heftiger geworden war. Zwanzig andere besanden sich ungefähr in dem nämlichen Falle: aber Alcibiades hatte sie alle in einer gewissen Entfernung gehalten. Sein Abenteuer mit der Tänzerin Pannychis erneuerte ihre Ansprüche. Der Gedanse, diesen ganzen Schwarm von Rivalen zu zerstreuen, und den Alcibiades selbst — der, seiner Gewohnheit nach, seinen Sieg über Danae's Herz für volltändiger ausgegeben hatte als er war — aus ihrem Andenken

auszulöfchen, dauchte bem ichonen Ariochus murbig alle feine Reizungen gegen bie nichts übels beforgende Danae aufzubieten.

Afrafia, beren Bermandter er mar, unterftutte feine Soffnungen; und Dange, ohne fich felbst das mas in ihr vorging recht entriffern zu konnen, rechtfertigte in furgem die Bermuthungen ihrer weiseren Freundin. Ohne das Geringfte von diefen gärtlichsten Regungen, die allein des Ramens der Liebe wurdig find, fur Ariodus zu empfinden, fublte fie fich unvermertt von den Reigen feiner Verfon getroffen: und wiewohl fie den Vorfaß nicht batte, ibm Aufmunterungen zu geben, fo neigte fich doch ihr williges Dhr ju feinen ver= liebten Beschwörungen, und ihr Auge verweilte mit Ber= gnugen auf feiner Beftalt, welche - ben unerflarbaren Bauber, ber dem Alcibiades eigen mar, ausgenommen - als Statue betrachtet, von vielen der feinigen felbst vorgezogen wurde. Ohne voraussehen zu wollen, wohin diese Sorglo= figfeit fie führen konnte, überließ fie fich dem angenehmen und ihr neuen Spiele des Inftincte und der Gitelfeit, welche fich vereinigten, fie über ben Verluft eines Liebhabers gu tröften, deffen Betragen die haffenswürdige Abschilderung, welche ihr Afvaffa von ihm gemacht hatte, fo fehr zu rechtfer= tigen ichien.

Ariochus fcmeichelte fich, mit jedem Tag einen neuen Bortheil über Danae's herz erhalten zu haben, und wurde, mit aller Kenntniß unfere Geschlechts (eines Zweiges von Gelehrsamkeit, worauf er sich viel zu Gute that), nicht gewahr, daß er alle diese vermeintlichen Vortheile nicht sich

felbst, sondern ganz allein eben diesem Alcibiades, den er verdrängt zu haben glandte, zu danken hatte. Indessen würde er vielleicht am Ende durch den Irrthum der von sich selbst betrognen Danae glücklich geworden senn, wenn Aspasia nicht abermal die Stelle ihres gnten Genins vertreten hätte. Diese außerordentliche Frau wachte zu eben der Zeit, da sie ihre untergebene auf die schlüpfrigen Wege leitete, wo die Unschuld bei jedem Schritte in Gefahr ist auszuglitschen, über jede ihrer Bewegungen, und bediente sich aller Scharssichtigkeit, die ihr ein durchdringender Geist und eine große Kenntniß des Herzenbeng gab, sie vor Fehltritten zu bewahren. — Warum, o Agathon! warum mußte jemals der Augenblick kommen, wo die vereinigten Verführungen des Herzens, der Einbildung und der Sinne die Wirkung ihrer Lehren unkräftig machten!

Die Männer, fagte Afpasia zu ihr, haben aus einer angemaßten Machtvollsommenheit, für welche sie nicht den minbesten Titel ausweisen können, die ungerechteste Theilung mit und gemacht, die sich denken läßt. Nicht zufrieden, und von allen andern wichtigen Geschäften auszuschließen, haben sie sich sogar der Gesetzebung einseitig bemächtiget, sie gänzlich zu ihrem eignen Vortheil eingerichtet, und hingegen tyrannischer Weise genöthiget, Gesehen zu gehorchen, zu denen wir unstre Einwilligung nicht gegeben haben, und die und beinahe aller Nechte vernünftiger und freigeborner Wesen berauben. Nachem sie alles gethan was nur immer zu thun war, um und des bloßen Gedankens einer Empörung gegen ihre unrechtmäßige Herrschaft unfähig zu machen, sind sie unedelmüthig genug, unstrer Schwäche, die ihr Werk ist, noch zu spotten;

nennen und das ichwächere Gefchlecht; behandeln und als ein foldes: fordern zum Preis alles Unrechts, das wir von ihnen leiden, unfre Liebe: wenden alle nur erfinnlichen Berführungen an, und zu überreden, daß fie ohne und nicht glücklich fenn tonnen: und bestrafen und gleichwohl dafür, wenn wir fie gludlich machen. Doch in diefem einzigen Puntte find' ich fie lobensmurdig. Wir verdienen bestraft zu werden, wenn wir blode genng find, die Keinde unfrer Rube, die Torannen unferd Lebens, die Mänber unfrer angebornen Rechte zu lieben. Warum fühlen wir nicht die Vortheile, die uns die Natur über fie gegeben hat? Warum bedienen wir und derfelben nicht? Wir follten bas ichwächere Geschlecht fepn? Sie bas ftarfere? Die lächerlichen Geschöpfe! Die fein fteht es ihnen an, mit ihrer Stärfe gegen und zu prablen, da die fcmächfte aus unferm Mittel es in ihrer Gewalt hat, ihre Belden, ihre eingebildeten Salbgötter felbft, mit einem lächelnden oder fanren Blid zu ihren Rugen zu legen! In der Gute unfere Bergens liegt unfre Schwäche; die schönfte unferer Tugenben ift es, die und von den Unverschämten jum Berbrechen ge= macht wird. - Sie das ftarfere Geschlecht? Wo ift eine Kähigfeit, ein Talent, eine Runft, eine Vollkommenheit, eine Tugend, in der fie nicht weit hinter uns gurudblieben? An Schönheit, an Reig, an feinem Gefühl, an Behendigfeit und Reuer des Beiftes, an Großmuth, fogar an Entschloffenheit und Standhaftigfeit, übertreffen wir fie unlängbar; - und ich möchte den Mann feben, der den Muth hatte gu thun oder zu leiden, mas eine Frau zu thun oder zu leiden fähig ift. Unter welchem Gefchlechte haben wir die meiften und außerordentlichften Beifviele von Thaten, die nur eine große Seele unternehmen fann? Und alle biefe Borguge - find aleidwohl nur der Ueberreft beffen, mas fie uns genommen haben! Aller Sulfemittel gur Bervolltommnung, fo viel an ihnen liegt, beraubt, haben mir nichts, als mas uns die Tv= rannen nicht nehmen fonnten; und dieß beweif't, mas mir fenn murden, wenn die Erziehung, die fie und geben, die Borurtheile, womit fie und feffeln, der Cirtel von Rleinigfeiten, in den fie und einsperren, die Entwidlung und den freien Schwung unfrer Kähigfeiten nicht verhinderte. - Aber unfre Eprannen haben und zu blogen Werfzeugen ihres Vergnügens berabgemurdiget. Gie fürchteten die Macht unfrer Reigungen, wenn fie durch die Vollfommenheiten des Beiftes unterftust murden; fie fühlten, daß es ihnen aledann unmöglich fenn murbe eine Berrichaft zu behaupten, zu der fie, außer der Stärfe ihrer Anochen, nicht das mindefte natürliche Borrecht haben. Rurg, es ift ihnen gelungen und ju unterjochen; und ihre Usurpation ift durch die Lange ber Beit zu febr befestiget, als daß die wenigen unter und, welche durch irgend einen gunftigen Bufall jum Befit ihrer natürlichen Borguge gelangen, baran benten fonnten die Befreiung ihred Geschlechts zu unternehmen. Alles mas und alfo übrig bleibt, ift, daß jede, fo gut fie fann, für fich felbit forge: und wenn fie gludlich genng gewesen ift, es so weit als Afrasia zu bringen; warum sollte fie nicht geneigt fenn, jungen Personen ihres Geschlechts, die durch vorzügliche Gaben von der Natur zu einer eblern Rolle ausgezeichnet find, durch Mittheilung einer vielleicht theuer genug erfauften Weisheit nüblich zu werden? zumal da ihr

fein andrer Beg, fich um ihre Sattung verdient zu machen, übrig gelaffen ift?

"Sore mich alfo, liebste Danae, fuhr fie fort, und fep versichert, bag bas Glud beines Lebens von bem Gebrauch abhangen wird, den bu von dem, was ich bir fage, machen wirk.

"Eine Verfon unfere Befdlechte, die fich mit dem zweibentigen Vorzuge begabt fieht, durch einen mehr als gewöhn= lichen Grad von Liebensmurdigfeit die Augen der Danner auf fich zu beften, bat alle ibre Gorgen und Bemühungen auf den gedovvelten 3med ju richten - fich felbit von biefen Berren ber Schöpfung unabhangig ju erhalten, und fo viel Bewalt über fie zu befommen, als nur immer möglich ift. Bu bem lettern hat und die Natur mit einer Urt von bezau: berten Baffen verfeben, gegen welche alle ihre eingebildete Starfe und Beisheit ohne Birfung bleibt. Sier ift ber Bortheil gang auf unfrer Geite. Aber unglücklicher Beife fceint fie, über der Gorge und jum Angriff auf die Bergen unfrer Gegner zu bewaffnen, vergeffen zu haben unfre eignen geboria zu verschangen. Die Bertheidigung, liebste Dange, ift unfre blinde Geite; und hier ift es, wo wir am meiften vonnöthen haben, den Rehler der Ratur durch Runft zu verbeffern.

"Sehr reizbare Sinnen, eine warme, immer geschäftige Einbildung, und ein Berg voll sympathetischer gartlicher Berfühle sind auf einer Seite das, was unfern größten Werth ausmacht, aber auf einer andern gerade das, was uns den Nachstellungen unfrer Feinde am gewissesten Preisgibt. Wundre

bich nicht, daß ich ein fo hartes Wort gebranche: nichts ift nöthiger, als daß du dich angewöhneft, dir die Manner unter biefem verhaßten Bilde vorzustellen. Eine junge Verfon ift durch die Gnte und Aufrichtigfeit ihres eigenen Bergens nur au fehr geneigt, jeden der ihr liebtofet für einen Freund anausehen. Da fie, in glücklicher Gintracht mit der gangen Ratur, lauter wohlwollende Blide um fich herwirft: wober follte fie in einem Geschöpfe, deffen Unnaberung ihr Berg in fo angenehme Regungen fest, beffen Worte fich fo fauft in ihre Geele einschmeicheln, den Berftorer ihrer Bludfeligfeit argwohnen? Gleichwohl ift dieß die mahre Geffalt des gefallenden Betrügers; der, wenn unfre gutherzige Thorheit ihm nichts mehr zu wunschen übrig gelaffen hat, von der Derson, die er vorstellte, da ein einziger Soffnung gebender Blick ibn in Entzückung fegen fonnte, fo verschieden ift, als es zwei Defen von gang verschiedner Gattung nur immer fenn fonnen.

"Die sichersten Mittel, unser herz gegen ihre Verführungen zu bewahren, sind — wenn wir sie so gut kennen lerenen, daß sie und keine hochachtung einflößen können; denn dieß ist doch gewöhnlich die Empfindung, unter beren Schuk sie unfre Liebe erschleichen; — wenn wir eine große Meinung von der Würde unsers eignen Geschlechts und eine geringe von dem ihrigen fassen; — wenn wir ihre anmaßlichen Vorzüge auf ihren wirklichen Werth heruntersehen, und einsehen lernen, daß es der Gipfel der Thorheit wäre, sie für die Vortheile, die sie von unserer Unterdrückung ziehen, noch belohnen zu wollen; — wenn wir, ansatt und selbst über die Quelle

ihrer vorgeblichen Empfindungen für und zu verblenden, aufrichtig genug sind und zu gestehen, daß es bloß die Befriedizgung ihrer Begierden oder ihrer Eitelkeit ist, was sie bei und suchen; — wenn wir, ohne und alberner Beise der Natur zu schämen, und selbst über diesen Punkt eben so viel Gerechtigfeit widerfahren lassen als ihnen; — und endlich, wenn wir durch Beschäftigungen und Zerstreuungen die Schärfe unstrer Empfindlichkeit stumpfer zu machen suchen, und, indem wir unser Gemüth auf einmal so vielen und mannichfaltigen Eindrücken, als nur immer möglich ist, aussehen, verhindern, daß tein besonderer Gegenstand sich unsfrer ganzen Empfindlichkeit bemächtige.

"Die Belohnung, die uns fur bas Befdmerliche biefer Bachfamteit über unfer Berg entschädigt, und une die angenehmen Täuschungen, deren wir und berauben indem wir der Liebe entfagen, reichlich erfest, ift das Bergnugen, uns burch das Berdienft unfere eignen Betragens in alle Vorrechte unfere Befdlechte eingefest zu feben. Denn je meniger Bemalt mir unfern Berebrern über unfer Berg gestatten, je größer ift biejenige, die mir über das ihrige erlangen. 3ch febe jum voraus, mas fich von felbft verftebt, daß mir nie ju viel Reizungen und Talente, nie zu viel Eigenschaften haben fonnen, wodurch mir anloden, gefallen, bezaubern, und den Reiz der Reuheit geben, und durch die Mannichfaltigfeit und Größe ber Bortheile, die fie in unferm Umgang finden, und ihnen unentbehrlich machen fonnen. Die gange Theorie, von der ich dir fpreche, ift nur fur die Dangen und ihred= gleichen gemacht. Aber außerdem, daß es und ungleich leichter

als den Mannern wird, in allen Dingen die Bollfommenheit ju erreichen, follte der gedoppelte Bortheil, den mir burch Ausbildung unfere Beiftes erhalten, nicht fähig fenn, und auch die größten Schwierigfeiten, die damit verbunden fepn fonnten, überfteigen gu helfen? Die Schonheit ift ein vortrefflicher Firnig, um den Vorzügen des Beiftes und den Talenten einen hohern Glang ju geben: aber nichts ift ge= wiffer, ale daß fie von ihnen mehr gurud empfangt ale fie ihnen gibt; und bag die Vorzuge eines durch fcone Rennt= niffe, Philoforbie und Befchmad aufgeflärten, erhöhten und verfeinerten Beiftes, verbunden mit den Reigungen eines fdimmernden Wißes und eines gefälligen Umgangs, binlang: lich find, um die unbedentendfte Rigur über jedes belebte Benusbild, dem diefe innere Quelle mannichfaltiger und nie veralternder Reigungen mangelt, triumphiren gu machen. Die Sconbeit thut ibre ftartfte Wirfung beim erften Unblid. und verliert ihre anziehende Kraft in dem Mage, wie man mit ihr bekannter wird. Ueberdieß gibt es Stunden, Tage, gange Perioden des Lebens, mo befondere Befcaffenheiten des Leibes ober ber Seele - Sättigung - Launen - erfchopfte Lebensgeister - ober Gorgen und Unrube bes Gemuths ober ernfthafte Beschäfte - ober ber Froft bes Altere, allem Banber ber Schonheit Trop bieten. Bergebend berührt die fcone Circe ben von Minerva mit einem Begenmittel verfebenen Ulpffes mit ihrem Bauberftab, und befiehlt ihm die Bestalt anzunehmen die fie ihm geben will: unverwandelt bleibt Ulpffes vor ihr fteben, und Circe ift fur ihn feine Banbrerin, fondern eine gemeine Frau. Aber fobald ibn die

Sirenen, unter feinen Schmeideleien feiner Mubmbegierbe, ju Bergnügungen bes Beiftes einladen, ihm fagen, "baf fie alles miffen, mas gefcheben ift und gefcheben mird:" - bann fühlt er einen unwidersteblichen Sang, verliert alle Bewalt über fich felbit, und murte in die Wellen fpringen, um zu den Ufern biefer Geelenbezwingerinnen binüber zu fdwimmen, wenn feine Befahrten die Bande nicht verdorvelten, womit er an ben Maft gebunden ift. 3ch weiß nicht, ob homer die Abfict hatte, unter diefen Bildern die Wahrheit anzudeuten, von der ich rede; aber dieß ift gewiß, daß fie fic nicht beffer dazu ichiden fonnten, wenn er ne ansbrudlich dazu gemählt batte. Die Schone, melde, ohne barum meniger ein Begenftand angenehmer Empfindungen ju fepu, den Berftand eines Liebhabers, oder - mas im Grunde auf daefelbe binaus fommt - eines Freundes ju intereffren weiß; die fich ibm burd ihren Rath in Befdaften, durch ihren Bis in Verlegen: beiten, burch ihre Scherze in trubfinnigen Stunden, burch ergobende Talente, menn er beluftiget, burch ernfthafte Befprache, wenn er unterhalten fenn will, nothwendig maden fann; - die Schone, die eine Schulerin und Gefpielin ber Mufen ift, und von den Charitinnen die Gabe empfangen bat, Unmuth und Befälligfeit über alles mas fie fagt und thut gu gießen, - glaube mir, Dange, tiefe Scone ift mehr Konigin, als die oberne Eflavin des Defvoten von Verfien. Gie herrichet über die Bergen. Alles was Empfindung und Berftand hat, buidiget ihr. Die Philosoppen, Die Belden, von Virtuofen machen ihren Sof aus. In ibren Mugen, Die ihren Lippen erwartet jeder Die Beftatigung feiner eignen

Borzüglichkeit. Der Dichter, der Kunftler ift nicht eher mit seinem Werke zufrieden, bis er ihres Beifalls gewiß ift; und der Weise selbst erröthet nicht, sich für ihren Schüler anzugeben. Aber nicht nur über das Reich des Schönen erstreckt sich sperschaft; ihr Einfluß über diejenigen, die am Ruder der Staaten sigen, macht sie zur ersten Bewegerin der Triebzäder der politischen Welt; und öfter als es diejenigen vermuthen, die nicht in das Innere der Maschine sehen, entscheidet sie, wohl oder übel, das Schickal der Bölfer.

"Wir find allein, Dange - warum follte mich eine falfche Befdeidenheit gurudhalten, dir über alles diefes mich felbft jum Beifpiel aufzustellen? Die icone Thargelia, die, nach= bem fie in Jonien lange eine glanzende Rolle gefpielt hatte, in Theffalien endlich einen Thron bestieg, diese Thargelia ist mir eben das gemefen, mas ich dir zu fenn muniche. Ihr Unterricht und ihr Beifpiel bildeten mich. Der Rubm, den ich mir icon ju Milet erworben batte, babnte mir ben Weg nach Athen. Gine Frau, die mit allem, mas die Manner bei unferm Beschlechte suchen, alle die Eigenschaften verband, die fie als ein Eigenthum des ihrigen anzusehen gewohnt find, mar in Athen eine Art von Bunder. Ufvafia erregte die allgemeine Aufmertfamteit; in turgem murde fie ber Begen= ftand der Bewunderung der einen und der Miggunft der andern. Man machte ihr ein Berbrechen baraus, daß fie die ebelften und wichtigften Derfonen des Staats durch ben Reig ber Vergnügungen in ihr Saus joge; und eben davon, daß es nur Versonen vom ersten Rang oder von dem ausgezeich= netften Berdienfte offen mar, nahm der große Saufe der Ausgefoloffenen Unlag, ihre Sitten zu laftern. Aber fie ging ihren Weg fort. Bufrieden die erften Manner ber Ration unter ihren Freunden gu feben, verachtete fie die Urtheile des Dobels und die Spottereien der Athenischen Doffensviele, Ihr Saus war eine Urt von Atademie der iconften Beifter und der größten Runftler Graciens. Staatsmanner besuchten es, um im Schoofe ber Mufen und Gragien auszuruben; bie Anaragoras und Sofrates, um ihre Philosophie aufzuheitern; bie Phibias und Beuris, um fcone Ideen ju hafden; bie Dichter, um ihren Werten die lette Politur gu geben; die edelfte Jugend von Athen, um fich zu bilden, oder wenigstens um fich rühmen ju tonnen, in Afpaffens Schule gebildet gu fenn. Diele der erften Redner Griechenlands ichatten fich's gur Chre, die Bebeimniffe ihrer Runft von Afpafien gelernt ju haben: und diefe Afpasia - die in ihrem ersten Anfange nichts mehr gewesen mar, als was Danae war, ba ber fcone Alcibiades fie aus der Werkstätte des Malers Aglaophon und den Klauen der alten Krobple rettete - endigte damit, die Bemablin des Verifles ju werden, und einige Sabre, obne Diadem, unumidrantter in Griechenland gu herrichen, als ihre Lehrmeisterin Thargelia mit einem Diadem in Theffalien geherricht batte.

"Aber laß mich dir zum zweitenmal fagen, was nicht oft genug wiederholt werden kann: Afpasia wurde diese edle Rolle nicht gespielt haben, wurde höchstens eine Nemea, eine Theodota gewesen sepn, wenn sie weniger Meister von ihrem Herzen, weniger vorsichtig in ihrer Aufführung, und (ungeachtet einer überlegten Berachtung der Urtheile des Pöbels)

weniger forgfältig gewesen ware, sich die hochachtung derjenigen zu erwerben, deren Beifall für den öffentlichen Burge ift. Glaubst du, Perifles wurde sich haben einfallen laffen, sie zu seiner Gemahlin zu machen, wenn er Ursache gefunden hätte, nur zu vermuthen, daß sie um einen andern Preis zu haben ware?"

Ich habe mich (finder Danae nach einer fleinen Panse fort) von der Gelegenheit, und von dem Eindrucke, den diese Rede in mein Sedächtniß gemacht, verleiten laffen, dir durch diesen Anszug davon eine Probe von den Discursen der Aspasia zu geben, die ich dir schriftlich mitzutheilen versprochen habe. Ihre Neigung zu mir, welche täglich zunahm, ging zuleht so weit, daß sie mir ihre Geschichte, ohne selbst den gebeimsten Theil davon auszunehmen, mit einer Offenherzigseit vertraute, die durch Einwehung einer Menge feiner und lehrreicher Ansmerkungen sie für mich unendlich interessant machte.

Hier unterbrach fie Agathon um fie zu versichern, bag biefe Geschichte es eben fo fehr für ihn seyn würde; und er sehte hinzu, er hoffe, Danae werde fie nicht weniger als bie übrigenUnterredungen der fconen Aspasia aufgeschrieben haben. Ihre Antwort gab ihm einige Hoffnung, daß fie feine Reugier vielleicht auch in diesem Stüde würde befriedigen konnen; und nun setzte sie, auf sein Bitten, ihre eigene Geschichte folgendermaßen fort.

## Bunfgehntes Buch.

Berfolg und Beschluß ber geheimen Begebenheiten ber Danae.

## Erstes Capitel.

Mfpafiens Tod. Erfie Berirrung der ichonen Danne.

Danae hatte in den handen einer so vortrefflichen Frau, als die Wittwe des Perifles war, billig eine zweite Afpasia werden sollen. Man schmeichelte ihr auch in der Folge mit diesem Namen, der in ihren Augen alles was Schönes, Liebenswürdiges und Großes von einem weiblichen Wesen gedacht werden kann, in sich schließt. Aber wenn sie gleich, weder durch ihre persönlichen Eigenschaften noch durch ihr Betragen, sich einer solchen Lehrmeisterin unwürdig zeigte, so ist doch gewiß, daß die Natur eine Quelle von Schwachheit in ihr herz gelegt hatte, die den Lehren und Warnungen der weisen Aspasia den größten Theil von ihrer Kraft benahm, und Ursache war, daß sie so weit hinter ihrem geliebten und bewunderten Urbilde zurück geblieben ist. Der Verfolg ihrer Geschichte wird mehr als zu deutliche Beweise davon enthalten.

Da fie fich feit jener großen Unterredung Afpafiens Rub: rung mehr als jemals überließ, fo murde es ihr nun um fo viel leichter, ben Unichlag des iconen Ariochus gegen fie gu vereiteln, weil die Gindrude, die er auf fie machte, nicht ftart genug maren, um bis ju ihrem Bergen einzubringen. Indeffen begegnete fie ihm doch, nach Afvaffens eignem Rathe, fo mobl, daß alle Welt, und fogar Alcibiades (der, ungeach: tet feiner icheinbaren Sorglofigfeit, fein Auge von ihr verwandte) ihn für glücklicher hielt als er war. Uriochus felbst bacte ju gut von feinen eignen Bollfommenheiten, um nicht jeden Blid, jedes Wort, und fogar bie Strenge, bie man ihn erfahren ließ, ju feinem Vortheil auszulegen; und fo vermehrte er den Argwohn und die Gifersucht feines Freundes burch die vertrauliden Eröffnungen, die er ibm von feinen vermeinten Progreffen machte. Raum bildete fich Alcibiades ein, daß ein andrer im Begriff fep, fich eines Butes zu bemächtigen, welches er dem Jupiter felbst nicht abzutreten entschlossen war: fo fehrte feine Reigung mit verdoppelter Lebhaftigfeit wieder. Die fleine Vannychis wurde, mit eben fo vielem Berausche als womit man fie angenommen hatte, wieder abgeschafft; und, anftatt daß feine erfte Liebe ju Danaen mehr Beschmad als Leibenschaft gewesen mar, fo fcbien hingegen das, mas er ist für fie empfand, oder zu empfinden vorgab, alle Rennzeichen berjenigen Urt von Liebe zu tragen, die von ber Gottin ju Paphos denen jugeschickt wird, welche fie für bie Verachtung ihrer Macht bestrafen will. Wenn mabre Sompathie wenig oder feinen Untheil an diefen feinen Empfindun= gen hatte, fo ift doch gewiß, daß er felbst mehr von feinem

eignen Bergen betrogen murde, als daß er den Borfaß gehabt hätte zu betrügen. Gewohnt überhaupt alles mas er wollte mit feuriger Ungeduld zu wollen, und in einem Augenblick mit der größten Leichtigfeit die Karbe des Begenftandes an= aunehmen, dem er au gefallen munichte, fette er alle feine Freunde, und vielleicht fich felbft, durch eine Vermandlung in Erstaunen, die er für ein Wunder der Liebe bielt, wiewohl fie, wenn ja Liebe Theil daran batte, gewiß nur ein Bunder feiner Eigenliebe mar. Mit Ginem Worte, die Kurcht vor Ariochus (einem Rival, dem er eben barum weniger als irgend einem andern aufgeopfert werden wollte, weil er fähig ichien ibm ben Vorzug ftreitig zu machen) icheuchte ibn eine Beit lang aus feinem eigenthumlichen Charafter beraus; er murde gartlich, aufmertfam, bescheiden; batte feine Mugen als für feine Beliebte, feinen Bebanten, den nicht die Begierde ihr ju gefallen zeugte, und (mas in der That einem Bunder nabe tam) ichien alle feine boben Ginbilbungen von fich felbft gu ben Rugen feiner Bottin niedergelegt ju haben. Bum Unglud für ihn ließ Afpafia ihre junge Freundin den fleinen Triumph, ben ihre Eigenliebe über alle diese vermeinten Siege ihrer Liebensmurdigfeit zu halten bereit mar, nicht ungeftort genießen. Sie entwickelte ihr die wahren Urfachen davon mit fo vieler Scharffichtigfeit, daß Alcibiades (wiewohl er demungeachtet einen geheimen Fürsprecher in Danaens Bergen behielt) die Vortheile wenigstens nicht einerntete, die er fic davon hatte verfprechen fonnen.

Um bir nicht mit einer wenig intereffirenden Umftandlich- feit befcmerlich ju fepn, begnuge ich mich ju fagen: daß

Mfpafia, durch ihre unermudeten Bemuhungen, den Sang ihrer Freundin gur Bartlichfeit zu vermindern - ihre Gigenliebe (das natürliche Gegengewicht besfelben) zu verstärfen ihrer Einbildung taufend Berftrenungen zu geben — und ihre Liebhaber, durch die mannichfaltigen Overationen, wodurch einer des andern Abfichten zu vernichten bemüht mar, für fie ju Gegenständen einer bas Berg frei laffenden Beluftigung ju machen, - daß, fage ich, Afpaffa durch alle diefe Bemühungen fo viel erhielt, daß, fo lange fie lebte, feiner von den gefährlichen Leuten, von denen ihre junge Freundin umringt war, fich eines entscheidenden Bortheils über ihr Berg rühmen fonnte. Alcibiades, - ber niemals einen Begriff bavon ge= habt hatte, wie man ihm fo lange wiederstehen fonnte, nachdem er alles Mögliche versucht hatte, ben Gieg über Ufpa= fiens Einfing (denn er fab nur ju wohl dag Danae alle ihre Starte aus diefer Quelle jog) ju erhalten, that nun eben fo viel um über eine Leidenschaft gu fiegen, welche durch Schwierigfeiten, die fich taglich erneuerten und vermehrten, wider feinen Willen ernfthaft geworden mar. Aber alle feine Beftrebungen ichienen vergeblich. Je leichter es ihm die Schonen von Athen machten, je mehr fie in die Wette ftritten ihn gu entschädigen: je gewiffer fam er nach jeder fleinen Untreue gu feiner Unerbittlichen gurud, deren fleinfte Sunftbezeugungen, weil sie alles waren mas er von ihr erhalten fonnte, mehr Reig für ihn hatten, als die vollständigften Siege, die er taglich ohne Mahe über Personen erhalten fonnte, welche in ihrem Stand und Rang ein Recht zu finden glaubten, den Trieben beffen, mas fie ihr Berg ju nennen beliebten, freien Lauf gu

lassen. Er endigte endlich damit, allen andern Verbindungen gänzlich zu entsagen, und mit einer Negelmäßigkeit, welche Aspassen selbst in Erstaunen seste, alle Stunden, die er den Gestäften entziehen konnte, einer Liebe zu widmen, welche nunmehr bei der armen Danae anstedend zu werden ansing. In der That war er damals so liebenswürdig, daß ich wiewohl ich hierin zu parteiisch sepn mag um Glauben zu verz dienen — selbst ist, nachdem meine Sindidung in mehr als zwanzig Jahren Zeit genug gehabt hat sich abzukühlen, nicht begreise, wie es möglich gewesen sepn sollte, nicht von ihm eingenommen zu werden.

Ufvafia - lag mich bem Undenfen der vollfommenften Frau, die jemals gewesen ift, diese Thrane opfern - Alpasia ftarb um diefe Beit. Der Schmerg über ben Berluft einer Befdugerin von fo unerfestichem Werthe verfchlang eine Beit lang alle andern Gefühle in meiner Geele. Alcibiades ichien feiner felbft zu vergeffen, um die Traurigfeit mit mir zu theilen, in welche fich mein erfter Schmers nach und nach auflöste. Er felbft hatte Ufpaffen einft geliebt; und, wiewohl ihm feine unüberwindliche Unbeständigfeit nicht gestattet hatte, ihr fo gu begegnen wie sie es verdiente, fo behielt er doch immer einen Grad von hochachtung für fie, ben einem Manne wie er nur eine Ufpafia einflößen fonnte. Die garte, achtungevolle Burüchaltung, welche feit ihrem Tobe in feinem Betragen gegen Danae herrichte; die aus einem felbst gerührten Bergen ent= ipringende Theilnehmung an ihrer Traurigfeit; die Befällig= feit, womit er fich dazu bequemte, bag Afrafia viele Tage lang ber einzige Inhalt ihrer Gespräche mar; furg, ein Benehmen,

worin die bescheidenste Liebe nur unter dem Schute der zärtlichsten Freundschaft um Duldung zu bitten schien, stellte unvermerkt ein Verständniß zwischen ihnen her, an dessen Folgen
Danae nicht dachte. Da sie kein Bedenken trug, ihm ihre
Empfindungen für ihre verstorbene Freundin ohne einige Zurüchaltung zu zeigen, so gewöhnte sie sich unvermerkt, ihn
in ihrer Seele lesen zu lassen. Alcibiades gewann täglich
mehr Raum in ihrem Herzen; und da das Bedürsniß etwas
zu lieben, welchem durch Aspassens Tod seine gewohnte Nahrung entzogen war, hinzukam; wie hätte sie sich erwehren
können, endlich von der Leidenschaft eines Mannes gerührt zu
werden, der in ihren Augen der liebenswürdigste unter allen
Sterblichen war?

Es würde unfreundlich fepn, lieber Agathon, wenn ich bich mit einer Abschilderung der Slückfeligkeit meiner ersten Liebe unterhalten wollte. Aber dieß bin ich doch seinem Andenken schuldig, zu gestehen, daß, so lange der füße Irrthum unfrer Herzen dauerte — und nie hatte er bei Alcibiades so lange gedauert — mein ganzes Dafepn ein einziger Augenblick von Entzücken war.

Nichts scheint gewisser zu fenn, als daß die Seele, nach dem Grade der Intension womit sie liebt, sich in den Gegenstand ihrer Liebe zu verwandeln sucht. Mich dünkt, dieß ist es, was unfre Dichter durch die Fabel von der Nymphe Salmacis haben andeuten wollen. Alcibiades legte, während seine Liebe sich dem außersten Punkt ihrer Höhe näherte, unvermerkt seinen eigenthümlichen Charakter ab, und der flatterhafteste, muthwilligste, ungezähmteste unter den Männern wurde fanft, zärt-

lich, empfindfam. Aber fobald auch die erfte Truntenheit ber gludlichen Liebe vorüber mar, trat er durch eben fo unmerfliche Stufen in feine eigne Perfon zurud; und fo verlor er wieder, was er durch Danaens Cinfluß auf fein herz gewonnen hatte.

Die arme Danae, welche natürlicher Weise stärker liebte als er, mußte also auch besto mehr burch jene Wirkung ber Liebe verlieren; und was sie dadurch gewann, wiewohl ich nicht so strenge senn möchte ihm allen Werth abzusprechen, war doch in aller Betrachtung nur ein schlechter Ersaß. Alcibiades theilte ihr nach und nach so viel von seiner leichtsinnigen Fröhlichkeit— wozu er ohnehin Anlage genug in ihrer Sinnesart fand— und durch diese so viel von seiner Art zu denken mit, daß sie unvermerkt über die seinen Gränzlinien hinweg kam, in welche Aspassens Unterricht den Plan ihred sittlichen Verhaltens einzeschlossen hatte. Die Abweichungen waren klein; aber es waren doch immer Abweichungen, wodurch sie, um so viel als sie von ihrem Urbilde sich entsernte, den Nemeen und Theodoten— mit denen sie doch verglichen zu werden erröthet hätte— näher kam.

Eine der wichtigsten Folgen dieser Untreue an den Grundsfähen ihrer Lehrmeisterin, wozu der reizende Verführer sie verleitete, war wohl diese: daß sie, auch nachdem sie sich selbst nicht mehr verbergen konnte, daß alles Geistige von seiner Liebe gänzlich verraucht mar, gleichwohl schwach oder leichtssinnig genug blieb, sich an dem zu begnügen was nur für eine Nemea ein würdiges Opfer sepn konnte. Zwei Vetrachtungen könnten ihr vielleicht zu einiger Entschuldigung dienen: — die eine, daß er Achtung genug für sie hegte, um das

Auffallende in feinem Betragen durch fehr feine Gradationen zu vermindern; — die andre, daß ihre Reigung zu ihm niemals auf wirfliche Sympathie gegründet, fondern bioßer Geschmack war, dem die Umstände die Gestalt der Liche gaben.

Aber ich felbft, mein lieber Agathon, fühle gu febr, daß Entschuldigungen eine folimme Cade nicht beffer machen, als daß ich von diefen einigen Vortheil zu ziehen hoffen follte. Indeffen bin ich doch der Wahrheit das Geftandniß ichuldig, daß Diefer Errthum nicht lange genug bauerte, um Dangen in den Augen ihres flatterhaften Liebhabers, ober (mas noch folimmer gewesen ware) in ihren eignen verächtlich zu machen. Und, wie vielleicht fein Uebel ift, bas nicht zu etwas gut fenn follte, fo biente er wenigstens bagu, bag fie unvermerft auf den Augenblick vorbereitet wurde, der bei einem Liebhaber wie Allcibiades früher ober frater nothwendig fommen mußte; und daß fie die angenehme Bezauberung, unter welcher fie fich befunden hatten, mit einer Art von Gleichgultigfeit verfdwinden fab, die zwar ber Gitelfeit ihres Ungetreuen nicht febr fcmeichelte, aber ibm boch auch die tragifden Auftritte erfparte, womit gewöhnlich die Beldinnen verliebter Befchich: ten den Ausgang berfelben veredeln zu fonnen glauben.

Danae mar durch Afpaffens Tod ohne Smeifel zu früh einer Führerin beraubt worden, deren Aufficht und Gewalt über ihr herz fie vielleicht vor den Berirrungen, deren fie fich anklagen nuß, bewahrt hatte. Aber wenigstens batte diese großmuthige Freundin dafür gesorgt, daß die Noth — unter allen Ursachen, die nus in Abwege fturgen können, die graufamfte — nicht die Schuld tragen möchte, wenn die junge

Danae ihrer Lehren jemals vergessen follte; und Alcibiades, der bei allen seinen Fehlern ein königliches herz besaß, hatte Mittel gesunden, dieses Vermächtniß auf eine so edle Weise zu verdoppeln, daß er ihr keinen Vorwand ließ, seine Wohlthaten auszuschlagen. Sie sah sich badurch im Stande, die Lebensart fortzusühren, an welche sie in Aspassens hanse gewöhnt worden war. Aber demungeachtet wurde ihr der Ausenthalt an einem Orte, der das Grabmal ihrer Freundin in sich hielt, von dem Angenblick an verhaßt, da die Letheische Kraft der ersten Liebe zu wirken aufhörte.

Ein Umstand, ber ihren Entschluß, Athen an verlaffen, nothwendig machte und befchlennigte, mar bas Berlangen, fich dem Ungeftum des großen Saufens ihrer Liebhaber zu ent= gieben, welche ihre Anmagungen wieder erneuerten, fobald es befannt mar, daß Alcibiades fich gurudgezogen habe. Die Art, wie diese herren fich dabei benahmen, bewied ihr, wie viel fie burd ibre Schwachbeit (welche, Dant ihrer eigenen Unvorfich: tigfeit, gang Athen gum Beugen hatte) in den Angen ber Welt perloren baben mußte. Diefe Vorftellung mar ihr um fo unerträglicher, je weiter fie von dem Bedanten entfernt mar, burd einen zweiten freiwilligen Relltritt die Schuld bes erften, ber gewiffermaßen unvorfeplich genannt merden fonnte, zu vergrößern. Denn ungeachtet ihre Verbindung mit dem Alcibia= bes den Ramen der Liebe, in der edelften Bedeutung diefes Bortes, nicht verdiente: fo machten doch alle die befondern Umftande, die dabei vorgemaltet hatten, daß fie ale eine Ausnahme von der gemeinen Regel angeseben werden founte. Das Berg hatte wenigstens vielen Untheil an ihrem Irrthume

gehabt, und die außerordentlichen Eigenschaften ihres Besiegers entschuldigten sie einigermaßen in den Augen derjenigen, die in solchen Fällen irgend eine Entschuldigung gelten lassen. Aber was hätte sie entschuldigen können, wenn sie die Zahl derjenigen hätte vermehren wollen, welche ihre Niederlage voraussehen, den ganzen Plan ihred Berfahrend zu diesem Endzweck anordnen, und dem Wohlstande völlig genug gethan zu haben glauben, wenn sie nicht zu wissen scheinen, mas nur einer gänzlichen Unerfahrenheit unbekannt seyn kann?

Nicht wenige von den vornehmften Frauen in Athen befanden fich damals in diesem Falle. Aber Danae erinnerte
fich zu lebhaft wieder des Gelübbes, welches sie in ihrer ersten
Jugend den Grazien gethan, und der Lehren, die sie von
Aspasien empfangen hatte, um in fremden Beispielen ein Heilungsmittel wider die Berachtung ihrer selbst zu finden.

"Aber das Bedürfniß etwas zu lieben?" fagte Agathon. — Gestehen wir, es war ein wenig hart von ihm (wiewohl er's nur mit leiser Stimme that) diesen aus ihrem eignen Munde aufgefaßten Sinwurf gegen sie geltend zu machen. Auch schien die gute Danae die ganze Grausamkeit desselbenzu empfinden. Sie schwieg etliche Augenblicke; doch nicht lange genug, daß es das Ansehen hätte haben können, als ob sie auf Ausstüchte benken muffe. — Benn Agathon noch nicht müde ist meiner Erzählung zuzuhören, versehte sie, so wird ihm der Versolg meiner Begebenheiten die Antwortaufeine Frage geben, welche, so natürlich sie an sich selbst ist, aus dem Mund eines Freunz best unerwartet seyn könnte.

Mgathon fuhlte die Stärke diefes Vorwurfs defto tiefer,

je sanfter er war. Er war nicht mehr jung genug, um feine Sache burch Entschuldigungen schlimmer zu maden. Sie schwiegen. Er wagte es eine gute Beile nicht, Danaen auzusehen. Endlich hob er bie Augen zu ihr auf, um sie mit einem von diesen Bliden, womit eine Seele die andre zu durchdringen scheint, um Vergebung zu bitten. Er fab eine Thräne in ihren schönen Augen zittern, und fant unaussprechlich gerührt zu ihren Füßen.

Dieß war ein gefährlicher Augenblick! Danae fühlte es, und hatte Starke genug, ihn nicht länger als wenige Augen-blicke dauern zu laffen. Sie stand auf, indem sie zugleich seine Hand ergriff. — Sie befanden sich eben damals in einem kleinen Gartensale, welchem hohe Gebuschevon wilden Lorbern und Myrten Schatten und Küblung gaben. — Die Scene (wie wir schon einmal erinnerten) ist in solchen Umständen nicht gleichgültig. — Koum, Agathon, sagte sie, wir wollen unfre Psvede aufsuchen. Wir werden sie ganz gewiß mit ihren Kindern unter den Blumen sigend finden. Ich fühle, daß ich eines solchen Unblicks vonnöthen habe.

Agathon drudte gitternd ihre Sand an feinen Mund, und folgte ihr, stillschweigend, ohne Widerstand.

## Zweites Capitel.

Dange und Corus.

Bir haben (fo fuhr Danae, als fie fich wieder bagu aufgelegt fand, in ihrer Geschichte fort) einen Mann aus dem Gefichte verloren, der nicht die Miene hatte, aufzutreten um nur wieder zu verschwinden.

Ariochus, als der erfte unter bes Alcibiades Freunden und als Afpaffens Erbe, hatte zu viel Veranlaffung, auch nach dem Tode berfelben die mit Dangen in ihrem Saufe gemachte Befanntschaft zu unterhalten - und hatte vormals icon zu viel hoffnung gludlich bei ihr ju werden gehabt, als bag er fich nicht, vor allen andern, mit einem Borrecht an die von feinem Freund erledigte Stelle in ihrem Bergen hatte fdmeideln follen. Die Schwierigfeiten, die feinen erneuerten Bemühungen entgegengefest wurden, verdoppelten feinen Muth, fo lange er fie fur bloge Grimaffen anfah; aber ba er fie end= lich für Ernft ertennen mußte, murde er behutsamer. Er betrachtete fie als Schlingen, wodurch man ihn dahin zu bringen hoffte, wohin Afpafia den großen Perifles gebracht hatte. Es mar natürlich, daß er alles Mögliche anmandte, feine Leidenschaft um einen geringern Dreis zu befriedigen. Allein, ba ihm Danae mit einer Borfichtigfeit, die ber Schülerin Afpaffens würdig mar, alle Gelegenheit, ihr mit einigem Schein von Boblftand andre Vorfcblage zu thun, abschnitt: fo ftimmte er zulett fein Betragen und feine Sprache auf einen folden Ton, daß fieunrecht zu thun geglaubt hatte, ihm nicht wenigstens fo

gut zu begegnen, als es die scheinbare Anständigkeit feiner Absichten zu erfordern schien.

Arioches hatte den größten Theil feines Bermögens in der Nachbarschaft von Milet; und in eben dieser Gegend lag ein fleines Gut, welches Afpasiaihrer jungen Freundin hinterlassen hatte. Danae beschloß (unter dem Schuß einer ehmaligen vertranten Freundin ihrer Wohlthäterin, welche gewöhnlich zu Milet wohnte) sich dahin zu begeben. Ariochus, welcher vermuthlich auf eine oder andere Art Bortheil davon zu ziehen hoffte, bestärtte sie in diesem Vorsaß, und half ihr die Ausführung desselben beschleunigen.

Danae befand fich ist in dem Alter, wo ihr Spiegel mit ihrer Citelfeit fo gut einverstanden mar, daß fie die Lobsprüche, die man ihren Neizungen gab, für etwas mehr als Schmeicheleien halten mußte. In der That, Agathon, ich wurde mir felbft noch lächerlicher icheinen als dir, wenn ich von dem, was ich damals in meinen eignen Augen war, eine Abschilderung ju maden versuchen wollte. Indeffen, wenn ich mir gu viel fcmeichelte, bin ich mir wenigstens die Gerechtigfeit fouldig gu fagen, daß alle, die mich faben, es verabredet gu haben fdienen, mich des Gegentheils ju überreden. Und wie hatte eine Perfon von zwanzig Jahren, die unter der Form bald einer Murora oder Latona, bald einer Diana oder Benus, oder einer von den Nomphen für welche fich Jupiter verwandelte, allent= halben ihr eignes Bildnif erblicte, wie batte fie nicht in ge= wiffen Augenbliden fo vielen Versuchen zur Eitelfeit unterliegen follen? Wie natürlich war es, wenn sie zuweilen dachte, was eine Semiramis, eine Rhodope, eine Thargelia ursprünglich

gewesen, und wodurch sie sich bis zu dem, was das äußerste Biel der menschlichen Bunscheift, hinausgeschwungen hatten, — daß sie sich alsdann in Träume verirrte, die zu Bunschen und aus Bunschen oft zu Entwürfen wurden! — So viel Thörichtes auch immer in allen diesen Dingen son mochte, so fand sie doch darin ein mächtiges Gegenmittel gegen die Versuchungen, von denen sie umgeben war, und selbst gegen das Bedurfnis etwas zu lieben, dessen du neulich erwähntest. Dieses Bedürfnis müßte außerordentlich dringend sepn, und wenigstend seinen Grund nicht im herzen haben, wosern es nicht eine Zeit lang von Eitelseit und Chrbegierde überwogen werden könnte. Je mehr wir in und selbst verliebt sind, pflegte Uspasia zu sagen, je weniger sind wir fähig etwas außer und zu lieben.

Das Schickal fpielt zuweilen fo munderlich mit den Sterblichen, daß Danae in der Folge nabe dabei mar, dasjenige erfullt zu sechen, was sie selbst für den ausschweifendsten Traum gehalten hatte.

Um die Zeit, da ich nach Uffen überzugehen beschloß, machten die Cilicischen und Pisibischen Seerauber unter dem Schuße, den ihnen die Statthalter des Königs von Persien gegen einen beträchtlichen Untheil an ihrer Beute angedeihen ließen, die Griechischen Meere niehr als jemals unsicher. Ich hatte das Unglud, auf meiner Ueberfahrt nach Milet in die Sande eines von diesen Corfaren zu fallen. Uriochus, der mich begleitete, bezahlte meine Bertheidigung mit seinem Leben, und ich wurde als Stlavin nach Sardes versauft, wo sich damals Eprus, der jungere Bruder des großen Königs, aushielt.

Die außerordentlichen Gigenschaften Diefes Pringen, fein

Entwurf feinen Bruder vom Throne zu werfen, und fein unz glückliches Ende find dir bekannt. Die Natur schien sich in seiner hervorbringung erschöpft zu haben. Eine barbarische Erziehung batte wenig gethan seine Fähigkeiten auszubilden, und daher behielten seine Tugenden selbst etwas Wildes, das ihnen oft das Ansehen von Ausschweisungen gab. Aber die Majestät seiner Gestalt, seine außerordentliche Leibesstärke, seine Geschicklichkeit in allen kriegerischen Uebungen, seine Großmuth und Freigebigfeit, kurz das helbenmäßige, das die Morgenländer an ihren Königen so sehr lieben, nahm die Perssschen Wöller dergestalt für ihn ein, daß sie ihn allein für würdig bielten, den Thron des Eprus, dessen Namen er führte, anszusüllen.

Diefer Prinz unterhielt nach der Gewohnheit feines Landes einzahlreiches Gynäceum, welches die Intendanten seiner Verzunügungen mit Schönheiten aus allen Gegenden der Welt anzufüllen besorzt waren. Danae hatte die Ehre, zugleich mit fünf oder sech andern jungen Griechinnen, für diese Sammelung gefauft zu werden. Die Veränderung ihres Schicksals war zu plößlich und zu stark, um mit Gleichgültigkeit ertragen zu werden. Gleichwohl kam ihr in diesen Umständen die Phistosophie der schönen Uspasia, und (was nicht zu vergessen ist) eine Sinnesart, die sehr gut zu ihr stimmte, nicht wenig zu Statten. "Stlavin oder frei, ein schönes Weib, das seine Macht kennt und sie gelten zu machen weiß, ist allenthalben Königin wohin sie kommt," — war, wie du dich erinnerst, der erste Grundsaß ihres Spstems.

Dangens neue Bespielen oder Rivalinnen (denn daß fie

das lette fenn murden, fundigte ihr Betragen beutlich an) famen nicht aus Afpaffens Schule. Gie glaubten es vortrefflich gemacht zu haben, wenn fie die Sinnen ihres neuen Berrn mit allen ihren Reigen und Runften auf einmal befturmten. Ihre Blide, ihre Bebarden, ihr Ton, ihr Dug, erflärten ihm in der erften Minute, da wir ihm vorgestellt wurden, ihre Absichten auf eine fo unzweideutige Art, daß der Pring feinen Augenblid zweifelhaft bleiben fonnte, zu welchem Bebrauch er fie gu bestimmen hatte. Dange, in ihren Schleier eingewickelt, ftand hinter ben übrigen, und murde guleft bemerft: aber Cprus ichien von ihrem Unblid getroffen zu mer= ben. Er betrachtete fie eine Beile mit einer Art von an= genehmem Erstaunen, welches an einem morgenländifchen Rurften, beffen Mugen fich vermuthlich an allen Arten ber Schönheit fattgefeben hatten, ichmeichelhaft fenn mußte. Ein Wint mit der Sand machte die Rivalinnen verschwinden, und Danae befand fich mit ihrem neuen Bebieter allein.

Gebieter! — dieß Wort befand sich nicht in dem Wörterbuch einer Schülerin der Afpasia. Auch wurde Eprus bald genug überzengt, daß es unmöglich sepn würde, sie jemals mit der Bedeutung besselben zu verföhnen. Eine Schöne, die etwas mehr Seele hat, als vonnöthen ist um eine Bildsäule zu beleben, schien eine große Neuigkeit für ihn zu sepn. — Ich hoffe, Agathon, duerlässest mir eine genaue Umständlichkeit in der Erzählung dieser Scene, und einer folgenden, welche der Streit zwischen den Anmaßungen eines despotischen Liebbabers und der Ungeschmeidigkeit einer freigebornen und an die vorerwähnten Grundsäße gewöhnten Griechin nothwendig

veranlaffen mußte. Bei Begenftanden biefer Urt ift es allgu fdmer feine eigne Beidichte zu erzählen, wenn man, um ber Bahrheit getren zu bleiben, fich ben Schein ber Parteilichfeit gegen fich felbit guziehen muß. Agathon weiß, daß ich weit von der Thorbeit entfernt bin, auf die Borguge, die ich der Natur und dem Blade ju banten baben fann, einbildifch ju fenn. Und eben fo menig bente ich falfch genug, mir baraus ein Verbienft machen gu wollen, dag ich feinen Beruf in mir fpurte, mit den übrigen demüthigen Werfzengen der Vergnügungen eines üppigen Barbaren, fo blendend auch immer feine Geburt und feine verfonlichen Vorzüge fenn mochten, in die nämliche Claffe gestellt zu werden. Genug, mein Betragen, worin Sprodigfeit und Befälligfeit, angiebende und gurudftogende Rrafte feltsam genug gufammen fvielten, gab burch ben Erfola einen neuen Beweis von der Richtigfeit des Spftems der meiblichen Politif, wovon Afpafia in gewiffem Berftande als bie Urheberin angeseben werden fann.

Eprus hätte nur der Erziehung genoffen haben follen, welche Perifles und Sofrates an den ausschweisenden Alcibiazdes verschwendeten, und er würde der beste unter den Fürsten geworden seyn. Seine Fehler lagen weder in seinem Kopfe noch in seinem Herzen: es waren Fehler eines zu leicht aufwallenden Blutes, oder Fehler seines Standes, seiner Nation, seiner schlechten Erziehung; und die von der letten Art — nicht eingewurzelt genug, um nicht noch einige Berbesserung zuzulassen; zumal da ihn feine natürliche Neigung zu allem, was schön und gut und edel ist, hinzog. Es gelang also Danaen endlich, den halb erstieten Keim von zärtlicher Empfindung,

den die Natur in feine Seele gelegt hatte, wieder aufleben gu machen. Errue, der tas bloge Spiel der Sinne fo lange für Liebe gehalten hatte, lernte lieben, und murde felbft liebenswürdig.

Bon biefem Angenblick an war Dange bie einzige Befigerin feines Bergens; fie vermochte alles über ibn, und theilte feine Buneigung mit feiner andern. Man fagte, fie hatte bieß gur unumgangliden Bedingung ihrer Gefalligfeiten fur ihn gemacht. Aber diejenigen, die dieß fagten oder glaubten, fannten fie nicht. Gie verftand fich beffer auf ihre Bortheile, um etwas zu fordern, das ihre Befinnungen für ihn verdächtig batte machen muffen. Aller Antheil, den fie an der Entlaffung feiner Beifdlaferinnen hatte, mar, daß fie das Bebeimnif befaß, ibm, ju eben der Beit da fie ibm am ichlimmften gu begegnen ichien, einen Grad von hochachtung einzuflößen, ben er noch für feine andre ihres Befchlechts empfunden hatte. Die Bergleichung, die er zwifden ihr und ihren Rivalinnen anftellte, mar diefen nachtheilig; und er entfernte fie, weniger um Dangen ein Opfer ju bringen, als um fich felbft von befchwerlichen Gegenständen zu entledigen. Die allzu willigen Beicopfe haiten fich an der bemuthigen Chre begnugt, feine Begierden ju ermeden: Danae hingegen ließ ihm feine hoffnung, jemals andere als durch Gewinnung ihres Bergens gludlich bei ihr zu werden. Jene hatten hochstens nur feine perfon in ihm geliebt : Danae überzeugte ibn, daß fie feine Bludfeligfeit fuche, an feinem Rubm Untheil nehme, und fobald fie ben Pringen Corus eines fo glorreichen Ramens murbig fabe, alles für ihn zu thun fabig fen. Naturlicher 2Beife mußte feine Liebe ju ihr mit diefer Ueberzeugung von ihren Gefinnungen in gleichem Berhaltniffe fteigen. Gben fo natürlich ging es zu, daß fie, auch nachdem fie aus Dantbarfeit und Reigung feine Liebe gefront hatte, fich unverandert in dem Beffs feines Bergens erhielt. Die Verferinnen fonnten nicht bes greifen, wie dieg obne Saubermittel jugeben fonne. Gie wußten nicht, daß man, nachdem was bei ihnen die lette Bunft war, noch unendlich viel zu bewilligen haben fonne. Dange hatte von Afpafien (und, um aufrichtig zu fenn, von einem noch größern Meifter) die Runftgelernt, die man die Defonomie ber Liebe nennen fonnte. Sie wußte Rleinigfeiten einen Werth ju geben, und verfleibete bas Veranngen in fo manderlei Bestalten, daß es immer den Reis der Renheit batte. Eprus fand in ihrem Beift, in ihrem Bergen, in ihren Talenten, in ihren Launen felbit, unerschöpfliche Quellen gegen lange Beile und leberdruß; aber, mas das wichtigfte mar, er fühlte daß er beffer durch fie murde. Mit Ginem Worte, fie murde für ihn was Afpafia für Werifles gewesen war, und er gefiel fich felbst fo wohl in diefer Borftellung, bag er fie gewöhnlich nur feine Ufpaffa zu nennen pflegte.

Gewohnt alle feine Geheimnisse, Anschläge und Sorgen mit ihr zu theilen, entdecte er ihr auch sein Worhaben gegen ben König seinen Bruder: und Danae, nachdem sie es lange bestritten hatte, ergab sich endlich (es sep nun daß sie recht oder unrecht daran that) der Stärke seiner Gründe. In der That konnte sie die Sachen in dem Lichte, worin sie ihr dargeftellt wurden, nicht anders sehen. Eprus hatte große Besichwerden gegen Artaxerres zu führen; sein Geburterecht zur

Krone war so unlengbar als seine personlichen Vorzüge; die Herzen der Böller waren für ihn; man hoffte die glücklichen Seiten des ersten Eyrus unter ihm wieder kommen zu sehen; überdieß war die Erbitterung zwischen dem König und ihm schon so weit gekommen, daß nothwendig einer von beiden das Opfer davon werden mußte. Und wie wollte ich einem Manne, der das menschliche Herz so gut konnt wie Agathon, verbergen können, daß die Parteilichseit für einen Prinzen den ich hochschäfte, und die Aussichten womit meiner Eigenliebe durch seine Entwürfegeschmeichelt wurde, mehr als hinlänglich waren, jenen Betrachtungen ein überwiegendes Gewicht zu geben? Welches Franenzimmer würde, wenn es in ihrer Gewalt stände, den Mann, von dem sie angebetet wird, nicht zum Monarchen des Erdbodend machen?

Danae, unter dem Namen Afpasia, den er ihr beigelegt hatte, begleitete den Evrus in den Feldzug, dessen Ausgang alle ihre hoffnungen mit seinem Leben endigte. Seine Liebe zu ihr war so groß, daß sie ihn nur mit vieler Mühe dahin bringen konnte, sie den Gesahren und der Ungewisheit seines eigenen Schicksalls ausgesest zu sehen. Der Sedanke, daß sie, im unglücklichen Falle, die Beute des ihm so sehr verhaßten Artarerres werden könnte, war ihm unerträglich; auch erhielt sie seine Einwilligung nicht eher, bis alle mögliche Vorsicht für ihre Sicherheit gebraucht worden war. Sie folgte ihm in männlichen Rleidern. Unter ihren Begleiterinnen befand sich eine junge Griechin, die ihr an Gestalt ähnlich genug, und überdieß mit Vorzügen versehen war, welche sie im Nothfalle fähig machten, die Aspasia des Prinzen in einem Persischen

Sarem vorzustellen. Der ungludliche Ausgang ber entscheis denden Schlacht bei Konara machte diese Vorsicht nur allzu nothwendig. Danae hatte den Muth — oder die Schwachheit — einen Prinzen zu überleben, von dem sie so zärtlich geliebt worden, und der eines glüdlichern Schidfals so würdig war. Vielleicht ist dieß der schwärzeste Fleden in ihrem ganzen Leben: — aber (sehte sie mit einem Blid hinzu, der fähig gewesen wäre einen noch schwarzern Rieden auszulöschen) ich überlasse es dem Agathon selbst, mich hierüber zu entschulz digen. — Daß Agathon etwas hierauf gesagt haben werde, läßt sich leicht vermuthen; aber es gehört nicht zur Geschichte der Danae, und wir lassen sie selbst fortreden.

## Drittes Capitel.

Dange ju Smiring Befdluß ihrer Beidichte, mit bem iconen Siege, ben fie über Aggthon erbatt.

Die Lift, die ich nicht weniger aus eigner Reigung, als um den geliebten Schatten eines unglücklichen Prinzen zu befriedigen, dem Artarerres fhielte, gelang vollkommen. Die schöne Milto, meine Bertrautc, ging an meiner Statt in die Hände bes Siegers über, flößte diesem Monarchen die heftigste Leidenschaft ein, und spielte, unter dem Namen Aspasia, viele Jahre lang zu Babrlon und Etbatana eine Nolle, welche Stoff genug für eine Milesische Fabel von zwanzig oder dreißig Büchern geben könnte. Die wahre Danae hingegen, welche

von den Herrlichkeiten des Serails zu Rabolon einen zu richtigen Begriff hatte, um ihre Freiheit dagegen zu vertauschen, entkam mit eben dem sonderbaren Glücke, welches alle Perioden ihres Lebens bezeichnet, erwählte Smorna — den reizendsten Ort der Welt für eine Person, die noch nicht daran deuken konnte den Vergnügungen des Lebens zu entsagen — zu ihrem beständigen Ausenthalt, und fand sich durch die Vorsorge des Prinzen Cyrus in den Stand gesetzt, unter ihrem eigenen Ramen auf demjenigen Fuß daselbst zu leben, von welchem Ugathon ein Augenzeuge gewesen ist.

Der Name Dange, unter welchem fie fich anfündigte, und ber zu Emprna nicht unbefannt war, überhob fie ber Mühe, ben Rengierigen von ihrer Perfon nabere Rechenschaft ju geben: und ihre Lebensart befänftigte nach und nach bas Vorurtheil, das dieser Rame gegen sie erwecken konnte. Go leicht die Fesseln gewesen waren, welche sie während ihrer Verbindung mit dem Pringen Eprus getragen hatte, fo maren es doch Keffeln gewesen, deren Erinnerung ihr die wieder erlangte Freiheit unschähbar machte. Diefe Freiheit, von niemand als ihrem eignen Bergen Gefete anzunehmen, war in ihren Augen ein fo großes But, daß fein Glud in der Welt fie batte in Berfuchung fegen konnen, es bagegen ju vertaufchen. Dur die öffentliche Sochachtung wollte fie diefer Freiheit nicht aufopfern: und fo fcwer es vielleicht an jedem andern Orte ber Belt gemefen fenn möchte, beide mit einander zu verbinden, so wohl gelang es ihr zu Smyrna, wo der faufteste himmel den Beift der Befälligfeit und der Freude über ein gludliches Bolf ausgießt, welchem bas Bebeimnif eigen ift, die Emfigfeit

mit den Vergnügungen und perfönliche Freiheit mit politischer Ordnung zu vereinbaren. Ohne zu irgend einer besondern Classe zu gehören, genoß Danae des Vergnügens, für die Sinzige in ihrer Art erkannt zu werden; und, es sey nun mit Necht oder Unrecht, ihre Sitelkeit sand sich durch diesen Scedanken geschmeichelt. Wenn sie Aspasien — für deren Tochter man sie zu Smyrna hielt — zu ihrem Muster nahm, so geschah es auf eine Art, die ihr den Ruhm erwarb, selbst unanchahmlich zu senn; so wie die vorzüglichsten Schüler des Sokrates ihren Meister von so verschiedenen Seiten nachbisbeten, daß jeder selbst ein Urbild wurde.

Eine ihrer ersten Verrichtungen, nachdem fie fich in Smprna festgeset hatte, war, den Grazien einen Tempel zu bauen. — Du kennft ihn, Agathon!

hier bemutte sich die schone Danae vergebens einen Seufzer zu unterdrücken, von dem sich ihr herz bei diesen letten Worten erleichterte. Agathon sah ihn, wie er sich allemablich aus ihrem schonen Busen emporarbeitete, und seufzte mit. D was für Erinnerungen! — rief er, indem er mit einem Blick, in welchem alle diese Erinnerungen gemalt waren, ihre hand ergriff.

Danae — welche feinen Erinnerungen Plat laffen wollte, bie ihren Entschliß hatten erschüttern fönnen — war grausam genug feine Antwort auf diese Ausrufung zu geben, und nach einer Pause sinhr sie also fort: aber — laß und der Wahrheit dieß Opfer bringen! — die Grazien, zu deren Priesterin sie sich weihte, waren nicht die Grazien des Pindarus; nicht die Gespielen und Begleiterinnen der himmlischen Benus; nicht

bie kenschen Göttinnen, denen deine Psvede als Jungfrau, als Freundin, als Gattin und als Mutter, diente. Danae erröthet weniger über das was sie war, als über den Gedanken, sich selbst oder ihrem Freunde verbergen zu wollen, wie weit sie, selbst in dem höchsten Triumphe der Liebenswürdigkeit, die man ihr damals zuschrieb, unter einer Psvede war. Die Tänzerin der Loda beleidigt die Gottheit der Grazien eben dadurch, daß sie ihren keuschen Schleier um einen solchen Charakter wersen will. So empfinde ich's ist; und ich kann mir so gute Ursachen geben diese Empfindung zu rechtsertigen, daß ich nicht besorgen darf von ihr betrogen zu werden. Aber damals machte mich eine angenehme Tänschung der Einbilzdung und des Herzens anders denken.

Drei oder vier Olympiaden, mein lieber Freund, konnen den Gesichtspunkt, worans wir die Sachen ausehen, sehr verzrücken. Wie natürlich ist es, wenn Jugend und blühende Gesundheit den Geist der Freude über uns und alles um uns her ausgießt, daß wir dann alles in einem zu milden Lichte betrachten; daß alsdann die Gränzen des Wahren und Falschen, des Guten und Bösen oft in unsern Begriffen schwimmen und in einander sließen; und daß wir uns noch viel darauf zu gute thun, wenn wir das Geheimniß gefunden zu haben glauben, die Weisheit mit den Grazien und die Grazien mit der Bollust in Eine schöne schwesterliche Gruppe zusammen zu schlingen!

Bu allem diefem fam noch die begeisternde Liebe der Mufenfunfte, das Vergnügen, das mit der Besiegung großer Schwierigkeiten verbunden ift, und derzauberifche Reiz, womit

ein vielleicht bloß eingebildetes Ideal der Bollfommenheit unfre ganze Seele anzieht. Bergib mir, Agathon, wenn ich felbst iht, da ich das Unwesentliche dieser angenehmen Berblendunzen einzusehen glaube, noch schwach genug bin, mich's nicht gerenen zu lassen, daß ich — Danae war.

Agathon fand nur zu viel Urfache in feinem herzen, ihr diefe Schwachheit zu vergeben. — Götter, rief er, dich's gerenen zu laffen, das liebenswürdigste unter allen Geschöpfen gewesen zu sern! Brauchte es mehr als nur Gine Danae an jedem Orte wo Menschen wohnen, um die Erde in ein Elpsium zu verwandeln?

Bester Agathon! erwiederte sie, in diesem Augenblice betrügt dich doch wohldeine Phantasie sichtbarlich! — Archytas, der mildeste Beise den ich jemals gesehen habe, würde finden, daß es an Einer Danae schon zu viel sey; und du willst ihrer unzählige?

Aber wie, wenn bu dich besinnest, daß die Freiheit, in welcher Danae lebte, eine Ausnahme von einem Grundgesese ber Gesellschaft macht, welche sie zu machen nicht berechtigt war, wiewohl die Sitten der Griechen solche Ausnahmen dulzden? Ich wollte dir einen ganz andern Wunsch anrathen, wenn jemals die Erfüllung eines Wunsches in deine Gewalt gestellt würde. Nur eine einzige Familie, wie diese worin du ist lebst, nur Einen Archvtas, Eine Psuche, Einen Aritolaus, und, lass mich hinzuschen, Einen Agathon, der, von den Irrungen der Phantasie und der Empfindung zurückgesommen, weise genug geworden ist, um sich dem höchsten Schönen, der Tugend, ganz zu ergeben — nur Eine solche Familie, an jedem

Orte wo Menschen wohnen; so können wir bie Lykurge und Solonen ihres Umts entlassen: Plato felbst murde feine Gessetze erfinden können, welche mehr Gutes wirkten, als ein solches Beispiel der Tugend und der Glückseigkeit.

Und warum, Danae, faunst du ungerecht genug gegen dich selbst senn, dich von dieser Familie auszuschließen? sagte Agathon lebhaft. Durch deinen Beitritt würde sie vollkommen werden. Und ift nicht Danae, die in bittender Stellung die Bildsaule der Augend umfaßt, der herrlichste Triumph der Tugend?

Die Freundschaft macht dich vergeffen, erwiederte fie, daß eine Verson, die der Engend so viel abzubitten hat als Danae, nich niemals felbit murdig fublen fann, ber Kamilie eines Archytas einverleibt zu werden. Und fannft du ihr verdenfen, wenn fie zu ftolg ift, als daß fie den Bedanten - alle Augenblide vor Versonen, welche nichts abzubitten haben, errothen ju muffen - erträglich finden follte? Glaube übrigene nicht, baß fie ju ftrenge gegen fich felbst fen. Sie ift nur ju febr geneigt, den Entschuldigungen der Eigenliebe mehr als fie vielleicht follte Gehor zu geben. In der That fah fie damals, als fie fein größeres Bergnugen fannte ale über die Bergen ju berrichen, und, wie homere Jupiter aus feinen beiden Ur= nen, Glud und Unglud nach Gefallen auszutheilen, freilich fab fie damals die Gegenstände ihrer ifigen Verachtung mit gang andern Mugen an. Sie gefiel fich felbst in ihren ange= nehmen Irrthumern. Ihr Dis webte fie in ein Spftem, welches ihren Empfindungen zu fehr fcmeichelte, um nicht für mahr gehalten zu werden. 3mar tonnte fie fich felbit nicht

verbergen, daß die Regel, von welcher fie die Ausnahme machte, ordentlicherweise feine Ausnahmen leide; aber fie glaubte fich gerade in dem einzigen außerordentlichen Kalle zu feben, wo eine Ausnahme ftattfinden konne. Das Bewußt= fenn der Tugenden, welche fie hatte weil fie ihr nichts tofte= ten, der guten Sandlungen, die fie eben darum defto leichter, defto hänfiger that, weil sie feinen andern ale den gefährlichen Beweggrund des Vergnügens fie zu thun fannte - diefes Bewußtseyn beruhigte fie über die einzige Tugend, die ihr mangelte. Ja ihr Gelbitbetrug ging fo weit, baf fie fich nicht einmal diesen Mangel eingestand. "Gemeine Formen find feine Regeln für große Seelen," fagte fie ju fich felbft. Ift wohl unter allen diesen ehrbaren Geschöpfen, welche mich perbammen, eine einzige, welche nicht Danae mare, wenn fie es fenn fonnte? Gie machen ihr ein Berbrechen baraus, pon einem Sofe von Liebhabern umgeben ju fenn? Aber fie vergeffen, daß diefe Liebhaber die vortrefflichften Manner von Jonien find, oder, wenn fie es noch nicht waren, es in Da= ngens Umgang werden. Wo ift ber wilde Jungling, den fie nicht gefittet gemacht, wo ift der Berdienftlofe, den fie nicht gu edeln Unternehmungen begeiftert hatte? Wie viele Bater haben ihr die Tugend ihrer Sohne, wie viele Frauen das gute Betragen ihrer Manner zu danken! Wie manchen guten Bürger, wie manchen großen Mann bat fie feinem Vaterlande gegeben! Mur die Beften, nur die Berdienftvolleften und Vollkommenften konnten fich hoffnung machen, jemals ihr Berg zu rühren; und wie viele Verwandlungen, wie manches littliche Bunder wirkte diese Soffnung nicht! Wo ift in ganz Smyrna, in ganz Athen, die untadelhafte Matrone, die feusche Priesterin der Diana oder Minerva, die sich rühmen könnte, der Tugend so gute Dienste geleistet zu haben?" — Ich wollte nicht dafür stehen, mein lieber Agathon, daß alles dieß sich immer im strengsten Verstande und ohne alle Ausenahmen so befunden hätte. Aber es war doch immer Wahreheit genng darin, um den Schlüssen, die sie daraus zog, Scheinbarkeit zu geben. Ueberdieß hatte sie an dem Sophisten Hippiad einen Freund —

O nenne mir biefen Namen nicht, rief Agathon mit Ungebulb.

Gleichwohl, versetzte sie mit eben fo viel auscheinendem Raltsinn, mar diese Danae, mit welcher du so große Absichten haft, schwach genug, diesen Sippias in den Fall zu setzen, daß er sich eines Sieges über ihr herz rühmen konnte, den er nie erhalten hatte.

Der Unverschämte! — rief Agathon — und hielt ploglich inne, indem er Danaen mit Augen anfah, welche fie zu bitten ichienen, daß sie ihm nicht den Schatten eines Argwohns über diesen Punkt übrig laffen mochte.

Ich verstehe bich, sagte Danae mit lächelnden Angen, aber mit einem Erröthen, welches von schlimmer Vorbedenztung war — hippias hatte kein Mecht sich eines Sieges über mein herz zu rühmen, es ist wahr — aber —

Die, Danae? Ift's möglich? - rief Agathon.

D, mein bester Agathon, versette sie - du haft die Meufchen, du haft dich selbst kennen gelernt, und du weißt

nicht was möglich ist? — Was können die Umstände, was kann der Augenblick nicht möglich machen?

Und mas fonnt' ich dir nicht vergeben, Danae! - fenfste Agathon.

Bu viel Nachsicht könnte mir eben sowohl schädlich sevn als andern, antwortete Danae in einem scherzenden Tone, der nicht zu dem seinigen stimmte. Und dennoch muß ich dir sagen, Agathon, daß Hippias vielleicht nicht das Schlimmfte ift, was du mir zu vergeben hattest.

"Richt bas Schlimmfte!"

Ich will fagen, nicht das, was beiner Freundin am wenigsten Ehre macht. hippias mar ein Mann von Talenten und ausgebreitetem Rubme, dem - feine Grundfage ausgenommen - alles Uebrige das Bort redete; der die Gabe hatte, felbst diefen Grundfagen den lebhafteften Unftrich von Wahrheit zu geben, und der überdieß icon lange im Befit mar, felten abgewiesen zu werden. Gin folder Mann konnte, nach einem Umgang von etlichen Jahren, gar wohl ichlau oder alud= lich genug fenn, den Augenblick zu finden, der vielleicht in dem gangen Lauf ihres beiderseitigen Lebens der einzige mar, wo er durch lleberraschung erhalten founte, was er von ihrem Bergen nie erhalten batte. Er hatte Unrecht, fich ein Verdienst aus einem Werte bes Bufalls machen zu wollen: aber Dange murde vielleicht nicht weiser senn als er, wenn fie fich darüber mehr Vorwürfe machen wollte, als über Schwachhei: ten, an denen die Ueberlegung mehr Antheil hatte.

"Du haft beschloffen mich jum Meußersten zu treiben, Dange."

Dein, guter Agathon; blog, dich auf ewig einem Entwurf entsagen zu machen, der, wie du fiebefi, auf falfche Voraussebungen gegründet mar. Glaube nicht, daß es mir feine Ueberwindung gefostet habe, so aufrichtig zu fenn! Aber fonnt' ich weniger thun, da es darauf anfam, die verwundete Ginbilbung eines Freundes von beinem Werthe wieder herzustellen? Wenn diese Dange, von der du fo gunftig dachteft, und die (um nicht gang ungerecht zu fenn) in der That in manchem Stude beine Meinung rechtfertiget - wenn diese Danae von dem Augenblick an, da fie durch den Tod des Eprus wieder frei murde, glücklich genug gemesen ware in die Befanntichaft einer Familie zu fommen, wie die des Archytas ift; wenn fie damals icon gedacht und gelebt hatte, wie fie jest thut: dann batte fie vielleicht, ohne zu viel zu magen, ber Stimme beines Bergens und ihres eigenen Behör geben mogen! Aber - bie Götter felbst haben feine Gewalt über bas mas geschehen ift. Laff' es genug fenn, befter Agathon! Fordere feine umftand= licheren Bekenntniffe! Unterwirf dich mit mir einem gemeinicaftlichen Schicfal; und, wenn du jemals bei der Erinnerung an unfre Liebe errothen follteft, fo erinnre dich auch, daß diefe Liebe Dangens Wiederfehr gur Tugend vergnlaßte. Ohne bich wurde fie noch immer Dange fenn. -

Aber was halfe ihr das Glüd bich gekannt zu haben, wenn du nicht großmüthig genng warest, beine Wohlthat zu vollenben? — Von diesem Augenblid an werde ein Name nicht mehr zwischen uns genannt, der uns beide demüthiget! Lass' deine Freundin unter dem Namen Chariklea, unter dem sie hier allein bekannt ift, sich des Glüdes würdig machen, die

Schülerin eines Archytas und die Gespielin einer Pfoche zu fenn. Und wenn du fie liebest, so freue dich mit ihr, daß fie dieses Glück in einem Alter gefunden hat, wo die Opfer, die sie der Tugend bringt, noch verdienstlich sind!

Der Ton, womit fie diese letten Worte fagte, rührte bas edle Berg unfere Belden. Er glaubte die Stimme einer Gottbeit zu hören, und fühlte in demfelben Angenblide, daß die beffere Seele die Oberhand in ihm gewann. Er warf fich zu ihren Rugen, ergriff ihre Sand, drudte fie an fein Berg. Die Liebe, von welcher feine Geele in diefem Augenblick brannte, mar beiliges Reuer. Ja, rief er, bei diefer Sand fowor' ich es, Chariflea, der Tugend, der du dich geweiht haft, und die in diefem entscheidenden Augenblide aus deinem Munde gu mir fpricht, ewig getren gu bleiben! Für fie, für fie allein find unfre Bergen gemacht! Wir verirrten und von ihr aber nur um weifer gu werden, nur um mit defto mehr lleber: zeugung zu ihr zurückzufehren, und defto standhafter bei ihr auszuhalten. Ja, Chariflea, ich fühl' es, daß ich, indem ich hier im Angesichte des Simmels diefer geliebten Sand entsage, glücklicher bin durch bas was ich dir und der Tugend aufopfre, als ich durch die Befriedigung aller eigennütigen Bunfche merden konnte! Niemals, niemals werd' ich aufhören dich zu lieben, beste Chariftea, - aber zu lieben, wie ich die Tugend liebe; mit einer Liebe, die deiner würdig, felbft die fconfte ber Tugenben ift.

Danae, — oder, um fie nicht durch einen Namen zu beleidigen, dem fie nun auf ewig entfagt hat, — Chariflea, fo angenehm ihrem mitempfindenden Herzen bas ichone Feuer war, welches sie in dem Busen ihres Freundes angezündet hatte, sand doch nicht für gut, es in diesem Augenblicke zu unterhalten. Sie kannte die Gesahren solcher Auswallungen; und ohne in die Aufrichtigkeit seiner Empfindungen den mindesten Zweisel zu setzen, wußte sie doch mehr als zu wohl, daß die Zeit noch nicht gekommen war, wo sie sich schmeicheln konnte, von einem Liebhaber für eine bloße Seele angesehen zu werden. Sie hatte unn ihren Zwed erreicht; und die Zufriedenheit, die aus ihren schönen Angen leuchtete, bewies, daß wir nicht zu günstig von ihr urtheilten, da wir versicherten, daß ihr Vetragen gegen unsern Helden wirklich ohne alle eigenunßigen Absichten gewesen sey.

## Sechzehntes Buch.

Befdluß.

## Erstes Capitel.

Agathon faßt den Entidlus, fich bem Archntas noch genauer gu entbecten, und gu diefem Ende fein eigener Blograph gu werten.

Je näher Agathon mit dem Charafter des vortrefflichen Mannes bekannt wurde, in welchem sein glückliches Schickal ihn einen zweiten Vater sinden ließ, desto dringender wurde sein Verlangen, mit einem solchen Manne in ganz reinem Verhältnisse zu stehen. Swar konnte er ziemlich sicher seun, daß ein Archytas in seiner guten Meinung von ihm weder aus Uebereilung noch aus Schwäche zu weit gehen werde: aber er fühlte nichtsdestoweniger, daß er nicht ganz ruhig seyn könne, bis er selbst von allem, was ihn vielleicht bester scheinen machte als er in seinem eigenen Bewußtseyn war, sich vor den Augen desselben entkleidet haben würde. Mit jedem Tage, den er in seinem Hause verlebte, bestärkte er sich in der Hossnung, durch seinen Beistand wieder zu jener heitern

Stille der Geele, jenem feligen Krieden in und mit fich felbit ju gelangen, die er ju Smorna unvermerft verloren, und beren Berluft er ju Sprafus zwar öftere lebhaft und fcmerg= lich empfunden, aber, mit allem Bestreben fich in feiner neuen Vorstellungsart fest zu machen, nicht zu erseben vermocht hatte. Archytas, ober fonft niemand in der Welt, fonnte ibn von den leidigen Zweifeln befreien, die ibm feit jenem Beitranme die erhabenen Grundlehren der Orphischen Theofophie, in welchen er erzogen worden war, und mit ihnen die feligsten Befühle feiner Jugend verdächtig gemacht hatten. Er betrachtete diesen ehrwürdigen Greis als einen Sterblichen. der den höchsten Punkt der Vollkommenheit, nach welchem ein menschliches Wefen ftreben fann, erreicht habe; ja, wenn er ibn, nach Beendigung der Geschäfte bes Tages, in der Vorhalle feiner Wohnung, an den Strablen der untergebenden Sonne, fo traulich im Areise feiner Rinder und Freunde figen fab, ichien er ibm oft weniger ein angeseffener Ginmobner biefer Welt, als ein Wefen von boberer Art, ein den Menfchen gewogener Genius zu fenn, der fich freundlich zu diefen guten Geelen berabgelaffen, um fie durch die leife Ginmirfung feiner Gegenwart in der Liebe der Weisheit und der Tugend ju befestigen, und dadurch für jede schone Frende des Menschen= lebens defto empfänglicher ju machen. Auch er glaubte fcon allein dadurch, daß er ein Sausgenoffe diefes göttlichen Man= nes war, fich in seinem Innern mit jedem Tage beffer gu befinden: aber nur um fo fefter wurde fein Entichluß, fich gang vor ihm zu enthüllen, und ihm besonders von jener Beranderung in feiner moralischen Berfaffung, die fich mabrend feines Aufenthalts in Smprna angetragen hatte, die genaueste Rechenschaft zu geben; benn sein Herz sagte ihm, daß er seit diesem Zeitpunkt an innerem Werth eher ab- als zugenommen habe. Er konnte und wollte die Lücken, die damals im Softem seiner Meinungen und Ueberzeugungen entstanden waren, nicht länger unberichtigt lassen. Die Uneinigkeit, die sich unvermerkt zwischen seinem Kopf und seinem Herzen entsponnen hatte, mußte schlechterdings aufs Reine gebracht werden: und wer hätte ihn in dieser, für die Ruhe und Gesundheit seiner Seele so wichtigen Angelegenheit, sicherer leiten, ihm gewisser zu einem glücklichen Ausgang aus dem Labvrinth seiner Zweisel verhelsen können, als Archytas?

Diefer Borfat auf der einen Geite, und auf der andern die Besorgniß, daß ihm bei einer mundlichen Erzählung, im Rener der unvermerft fich erhibenden Ginbildungsfraft, mander erhebliche Umftand entfallen, oder ohne feinen Willen mandes in ein verschönerndes Licht, manches in einen zu dunkeln Schatten gestellt werden fonnte, brachte ihn auf den Bedanken, feine Beichte fdriftlich abzulegen, und die Beschichte feiner Seele in den verschiedenen Evochen feines Lebens so getreu und lebendig, als er fie in der Stille einsamer Stunden in fein Bedachtniß gurudrufen fonnte, ju Davier gu bringen. Er mandte hierzu hauptfächlich die frühen Morgen= ftunden an, über welche ihm fein Aufenthalt auf dem Lande freie Sand ließ, und war größtentheils damit zu Stande gefommen, als das unverhoffte Biederfinden der fconen Danae, das neue Berhältniß, worein fie fich gegen ihn feste, und fein Verlangen, fie in die Familie des Archptas aufgenommen gu feben, ibm gur Pflicht gu machen fcbien, ben= jenigen Theil feiner Geschichte, worin fie die hauptrolle fpielt, forgfältiger zu bearbeiten, als er es anfange, bei ber Boraussehung, daß die Belbin dieses erotischen Drama's in Tarent verfonlich unbefannt bleiben werde, für nöthig befunden hatte. Nicht als ob er fich erlaubt hatte, ber Wahrheit in diesem Theile feiner Erzählung meniger getreu zu fenn ale in allen übrigen. Bei folden Versonen wie Archytas, Kritolans, und die übrigen Glieder dieser edeln Kamilie, lief eine Chariflea auch als Dange feine Wefahr, durch die Anfrichtigfeit ihres Biographen zu viel zu verlieren; benn mahre Beisheit ift immer gerecht, und mabre Tugend immer geneigt, mehr Nachficht gegen andere zu beweisen, als gegen fich felbft. Aber es fommt boch immer bei Wegenständen von fo großer Bartheit fehr vieles auf die Darftellung an; und wer follte es ihm verdenfen fonnen, wenn er den Schleier der Gragien, beffen Dange in ihrer Geschichte Erwähnung that, über einige Theile derfelben marf, die einer leichten Bededung nicht wohl entbebren fonnten? - Auf diefe Beife entstand nun die von Agathon felbft aufgefeste geheime Gefchichte feines Beiftes und Bergens, welche aller Wahrscheinlichfeit nach die erfte und reinfte Quelle ift, woraus die in diefem Werk enthal: tenen Nadrichten geschöpft find.

Es mahrte nicht lange, bis Agathon sowohl in dem freunds schaftlichen Verhaltniß, in welches Chariflea durch ihn mit dem Hause des Archotas gekommen war, als in seinem eigenen Gefühle, daß er den Beistand eines solchen Freundes gegen sich selbst vonnöthen haben murde, neue Bewegungsgrunde

fand, fobald als möglich den Bebrauch von feiner Arbeit gu machen, um beffentwillen er fie unternommen batte. Er fucte alfo nur eine begneme Belegenheit, und diefe gab ibm Archotas felbit, ba er, in einem traulicen Beforache, worin Maathon der iconen Schwarmerei feiner Jugend mit Bedauern ihrer nicht mehr fähig zu fenn erwähnte, ihm ein Berlangen zeigte, von den Umftanden und der Art und Beife, wie feine Geele von jenem boben Con berabge= ftimmt worden, recht genan unterrichtet gu fenn. Dein Bunfch, mein Bater, fommt dem meinigen entgegen, fagte Mgathon: icon lange fühl' ich ein dringendes Bedürfnig, bir bas Innerste meiner Seele aufzuschließen. Ich glaubte dief durch eine idriftliche Darftellung alles deffen, mas ich mir feit ihrer erften Bildung von den verschiedenen Beränderungen, durch welche fie bisher gegangen ift, bewußt bin, vollständiger und getrener als durch eine mündliche Ergablung, bewerkftelligen gu fonnen. Diefe Arbeit befchaf= tigt mich fcon feit einiger Beit; ich bin vor furgem damit fertig geworden, und wartete nur auf einen gunftigen Angenblid fie bir ju übergeben. Du fannft, verfette Archytas, feinen begnemern erwarten, als den gegenwärtigen, da ich gerade auf mehrere Tage ohne Beschäfte bin. - Und fo eilte Agathon feine Sandidrift zu holen, ftellte fie feinem ehrwürdigen Freunde zu, und entfernte fich mit der fichtbaren Freude eines Menfchen, der fich eines drudenden Beheimnif= fes erledigt bat.

Archvtas, beffen gartliche Theilnehmung an unferm Belben burch bas Lefen biefer Papiere noch inniger wurde als fie bereits mar, glaubte baraus gu feben, daß es, um ihn auf den Weg zu bringen, auf welchem er das höchfte Biel menschlicher Vollkommenbeit nicht verfehlen könnte, nur noch auf zwei Punkte ankomme: feine Liebe zu Chariklea auf im= mer vor einem Rudfall in die Leidenschaft für Dange ficher an ftellen; und burd unerschütterliche Grundung feines Bedankenspftems über das, was die wesentlichfte Ungelegenheit bes moralischen Menschen ausmacht, feinen Ropf mit feinem Bergen auf ewig in Ginverständniß zu feben. Jenes mar, feiner Meinung nach, nur durch eine ziemlich lange Entfernung möglich, auf deren Nothwendigfeit er aber aus eigner Bewegung fommen, und wobei ein großer 3med feinen Beift in beständiger Thätigfeit erhalten mußte: ju diesem hoffte Archytas ihm felbft um fo gewiffer verhelfen zu tonnen, da er noch nie einen Sterblichen gefunden zu haben glaubte, ber einen hellern Ginn fur Wahrheit, mit einer fo reinen Liebe anm Guten und mit einem fo berglichen Widerwillen gegen Sophisterei und Selbstäuschung in fich vereinigt hatte, als Maathon.

Dieses lettere war nun von Stund' an sein hauptaugenmerk, und veranlaßte verschiedene Unterredungen zwischen
ihm und seinem jungen Frennde, die es ohne Zweisel verbienten, denjenigen von unsern Lesern, denen es mehr um
Unterricht und Besserung als um Kürzung der langen Beile
zu thun ist, mitgetheilt zu werden, wenn sie — noch vorhanden wären. Daß dieß nicht der Fall ist, davon liegt die
Schuld bloß an Ugathon, der von allen diesen Gesprächen
nur ein einziges — vermuthlich ihm selbst das wichtigste —

ju Papier brachte, und ber mehrerwähnten geheimen Gefcichte, wovon die Handschrift (wie es scheint) sich lange Zeit bei seiner Familie erhielt, als einen Anhang beifügte. Glücklicher Weise hat eben der gute Genius, der jene für uns aufbewahrte, sich auch des lettern angenommen, und uns in den Stand gesett, dieses Werk mit einem Dialog zu bereichern, welchem wir wünschen, daß er allen unsern Lefern, oder doch einigen, allenfalls auch nur Einem von ihnen, eben so nühlich seyn möchte, als er unserm Helden war.

## Zweites Capitel.

Eine Unterredung gwifchen Mgathon und Archptas.

Es war an einem paradiesischen Sommermorgen, als Agathon ben ehrwürdigen Alten, in welchem er immer feinen guten Damon zu sehen glaubte, in einem Saale, bessen Thären gegen ben Garten und die aufgehende Sonne offen standen, mit einem aufgeschlagnen Buch auf den Anien, allein und, wie es schien, in Gedanken sien sah. Er wollte aus Bescheibenheit unbemerkt vorübergehen; aber Archvtas, der ihn schon von sern erblickt hatte, stand auf, rief ihm näher zu kommen, und bot sich ihm auf seinem Spaziergang zum Begleiter an.

Die Wohnung, wo Archptas mit einem Theil feiner Familie fich ben Sommer über aufzuhalten pflegte, mar, ungeachtet ihrer geringen Entfernung von der Stadt, eine cigentliche Villa, und größtentheils mit weitläufigen Gärten umgeben, die sich auf der einen Seite in einem fanften Abhang bis zum Meerufer hinzogen, auf der andern eben so unmerklich zu einer Anhöhe emporstiegen, wo ein kleiner Tempel des Apollo, aus einem Lorberwäldchen hervorglänzend, dem Aug' einen schönen Anhepunkt gab. Schlängelnde Gänge zwischen Heden von Morten, hier und da von schlanken Pappeln und weinbefränzten Ulmen unterbrochen, und mit blühenden Lauben und Moodbänken zum Ausruhen abgesetz, führten von verschiedenen Seiten zum Ausruhen abgesetz, führten von verschiedenen Seiten zu diesem Tempel, deffen auf Jonischen Säulen ruhende Vorhalle eine herrliche Aussicht auf die Stadt Tarent, ihren Hafen und ihren von allen Arten von Fahrzeugen, Handelöschiffen und Fischerbarken belebten Meerbusen gewährte.

Du hättest mir nicht gelegner begegnen können, Agathon, sagte Archytas, indem sie einen der Gange einschlugen, die zu dem Tempel führten: ich war eben mit dir beschäftigt, und eine Stelle deiner Lebensgeschichte, die ich schon zum zweitenmale lese, erregte das Berlangen in mir, dir die Gedanken, auf welche sie mich führte, auf der Stelle mitzutheilen. Du wirst dich erinnern, daß es dir schon mehr als Einmal begegnet ist, der schönen Schwärmerei deiner Jugend gegen mich zu erwähnen, und von dem glüdlichen Zustande, worein sie dich versetze, als von etwas, dessen unwiederbringlichen Verlust du beklagtest, zu sprechen. Wie ich sinde, trug deine Versetzung ans der heiligen Stille des Delphischen Hains in das Getümmel von Athen, und eine allzu frühe Verwicklung in politische Verhältnisse und Geschäfte allerdings etwas, aber doch im Grunde nur sehr wenig zu diesem Verluste bei; denn

die Unfälle, die dort auf dich aufammenfturgten, ichienen viel= mehr deiner Geele ihren gangen vorigen Schwung wieder ge= geben gu haben. Das haus der iconen Dange gu Smprna war es, wo eine für dich gang nene Art von Beganberung dein nichts Bofes beforgendes Berg unvermerft auf den Con ber Perfonen und Begenstände, die dich umgaben, berabftimmte. 3ch finde ein fehr treffendes Bild der Tänfchung, die du da= mals erfuhreft, in dem Wettstreite der Sirenen und Mufen, den dir Dange in den erften Tagen einer noch schuldlofen Liebe ju boren - und ju feben gab. Du glaubteft durch den Befang einer Mufe in den Tempel der himmlischen Aphrodite verfett zu fenn; und in der That mar es die gefährlichste aller Sirenen, die dich, an Ang' und Dhr und Berg gefeffelt, ohne bein Wiffen in ihre Klippen jog. Die Verwandlung, die mahrend diefer fugen Bezauberung mit dir vorging, war in der That groß, Agathon: viel größer vielleicht - als du dir felbst vorstellft. -

Du erschreckt mich, Archptad! — rief Agathon erblaffend, indem er feine Augen mit verdoppelter Aufmerksamkeit und Erwartung auf das freundlichernste Gesicht des Alten beftete.

Hier ist die Stelle, fuhr Archttas fort, deren ich vorhin erwähnte, und die mich auf diese Vermuthung gebracht hat. Du bestrebtest dich, der schönen Danae — welcher wahrschein- lich alles, was du ihr damals vorsagtest, seltsam und wunders bar genng vorkommen mußte — einen Begriff davon zu geben, wie es möglich gewesen sev, daß die Orphische Theosophie, in welcher du zu Delphi erzogen wurdest, sich deiner Seele so ganzlich habe bemächtigen können; und du thatest dieß mit

Wendungen und Ausdruden, die, wenn ich nicht febr irre, eine Art von falfder Scham verrathen, als ob du befürchteteft, beiner Buborerin, wiewohl du fie damals noch nicht als Die Mflegetochter Afpaffens fannteft, lächerlich zu icheinen, wenn du jener ichonen Schwarmerei, wie du es nannteft, einen höhern Werth beilegteft, als fie (damals wenigstens) in ibren Mugen haben fonnte. Und doch batte Orpheus und Opthagoras felbst bas Wahre und Erhabne jener göttlichen Philosophie nicht stärker in so wenig Worten zusammenfaffen und darftellen fonnen, ale du es in folgender Stelle thateft: - .Die willfommen ift und in diesem Alter eine Philosophie, welche den Vortheil unfrer Wigbegierde mit der Reigung gum Munderbaren, die der Jugend eigen ift, vereiniget, alle unfre Fragen beantwortet, alle Rathfel erflart, alle Aufgaben auftofet! - Eine Philosophie, die alles Todte aus der Natur verbannt, jeden Atom der Schöpfung mit geiftigen Befen bevölfert, jeden Dunkt der Beit mit Begebenheiten befruchtet, Die für fünftige Emigfeiten reifen! - Ein Goftem, in meldem die Schovfung fo unermeglich ift als ihr Urheber; weldes uns in der anscheinenden Verwirrung der Natur eine majestätische Symmetrie, in ber Regierung der moralischen Belt einen unveränderlichen Dlan; in allen Classen und Beschlechtern der Wesen einen einzigen Staat, in den verwickelten Bewegungen aller Dinge einen allgemeinen Ruhepunkt, in unfrer Seele einen fünftigen Gott, in ber Berftorung unfere Körvers die Wiedereinsehung in unfre urfprüngliche Bollfommenheit, und im finftern Abgrunde der Bufunft helle Andfichten in granzenlose Wonne zeigt! - Und von einer folchen

Philosophie, Agathon, konntest du ber schönen Danae sagen: "Glückliche Erfahrungen — welche andere als die, wozu sie selbst dir verholfen hatte? — "hätten dich das Schwärmende und Unguverlassige berselben kennen gelehrt?" —

Biewohl Ardotas feinem jungen Freunde biefen in eine Krage an fein Berg gehüllten Vorwurf mit einem Blid und einem Tone der Stimme machte, die ihm die Salfte feiner Strenge benahmen: fo zeigte doch Agathon durch fein Errothen und fein niedergefchlagenes Auge, daß er beffen gange Starte fühle. Mur ju gewiß, fagte er, befand ich mich damale unter einem gefährlichen Bauber, ba ich meine Erfahrungen mit ben Schluffen, die ich baraus jog, verwechfelte, ohne gemahr gie werten, wie viel Untheil die Verführung meiner Ginne an beffen Trugfoluffen batte. Dag bie Orphischen Gebeimlebren fo viel von der vollen Starfe ihrer vormaligen Wirfung auf mein Bemuth verloren hatten, bewied im Grunde nichts gegen ihre Buverläffigkeit: es war die natürliche Kolge unmerklich entgegenwirkender Einfluffe, bes täglichen Umgange mit Dange und ihrer Gefellichaft, ber für mich gang neuen Belt, in ber ich lebte, der neuen Sprache und Verstellungsart, an die ich unvermertt in ihr gewöhnt wurde, und der füßen Trunken= heit, in welche mich die Liebe ju einer in jeder Betrachtung so außerordentlichen Verson gesett hatte. Roch ist fühle ich mich, burch ich weiß nicht welche innere Bewalt, genothigt gu glauben, daß es damit eben fo natürlich zuging, als wenn das gange majestätische heer ber Sterne, beffen Anblid eine in fich gefammelte Seele mit fo großen Befühlen und Abnungen begeistert, vor der Allaewalt der emporfteigenden Conne aus

unfern Augen weggedrangt wird. Die Taufdung ift in beis ben Fallen diefelbe, wiewohl wir unfer Leben für die Bahrs heit deffen, mas wir dabei fuhlen, verburgen konnten.

Beil das, mas mir fühlen, für und mirflich mahr ift, verfette Ardntas. Denn die Sterne bleiben gwar in Begenmart der Conne mo fie find, und funkeln immer mit gleicher Lebhaftigfeit fort: aber ba fie nicht mehr in unfre Mugen funkeln, find fie fur und erlofden. Indeffen läßt fich baraus nicht folgern, wir hatten und getanicht ale mir fie faben. Cher ließe fich mit einigem Scheine vermuthen, daß die Sonne, beren Licht das gange Sternenheer in unfern Angen vernich= tet, ein mächtigeres Wesen sep als fie: und doch mare auch biefer Schluß trüglich; denn der fleinfte diefer Sterne murbe eben fo mohl vermogend fenn die Conne aus unfern Augen verschwinden zu machen, wenn er und naber ftande als fie. Auch bedarf es, um ben gangen gestirnten Simmel auszuloiden, eben feiner Conne: ein fo armseliges Ding als eine Pechfadel, wenn fie unferm Auge nah' genug ift, vermag eben basfelbe, wo nicht mit ihrem Scheine, wenigstens mit ihrem Dampfe. Aber wir wollen der Burde unfrer Ratur nichts vergeben, lieber Agathon. Auch damale, da die Kadel in Amore Sand, die beinen bezauberten Augen eine Conne ichien, bas erhabene Spftem der Orphischen Theosophie nach und nach in beiner Seele verschwinden machte, blieb doch noch etwas jurud, das ohne 3meifel, menn du ihm getreuer ge= wefen wareft, und dich der gangen Rraft, die es bir mittheilen fonnte, hatteft bedienen wollen, dich fcon damals jum herrn über deine Leidenschaft gemacht, und alles in beinem Junern

wieder in den vorigen, oder vielmehr in einen noch beffern Stand gefett baben murbe.

D gewiß, fiel Agathon ein; denn in dem nämlichen Augenblide, da ich schwach oder verblendet genug war, der schönen Danae mit einem so großen Siege zu schmeicheln, war dieß Etwas mächtig genug mir das Geständniß abzunöthigen, "ich sühlte, daß in jenen Ideen, — die dem sinulichen Menschen nichts Besseres als ausschweisende Träume scheinen, wiewohl ihre Uebereinstimmung mit unsern edelsten Neigungen der ächte Stempel ihrer Wahrheit ist, — daß selbst in jenen Träumen mehr Wirklichkeit, mehr Unterhaltung und Ausmunterung für unsern Geist, eine Quelle reinerer Freuden, und ein sesterer Grund der Selbstaufriedenheit liege, als in allem was uns die Sinne Angenehmes anzubieten haben."

Dieß fühltest du, mein Bester, fagte Archtas, — und wie hättest du nicht fühlen sollen was die gewisseste aller Wahreheiten ist? — du fühltest es selbst im Angesicht der reizenden und mit Schwärmerei geliebten Danae, und unterlagest dennoch der Versuchung, dieses so mächtige, so wohlthätige, so heilige Gefühl unbenußt wieder erkalten zu lassen? Oder ließest du dich wohl gar durch die Sophistereien einer von Leidenschaft und Sinnlichkeit bestochenen Vernunft bereden, es für schwärmerisch und unzuverlässig zu halten?

In der That, erwiederte Agathon, schwankte mein Gemuth in jenem Zeitraume zwischen zwei entgegengeseten, gleich mächtigen Gefühlen, und ich wußte den Zwiespalt, der aus meiner veränderten Vorstellungsart in meinem Inwendigen entstanden war, zulest nicht andere beizulegen als durch

einen gezwungnen Baffenstillstand, der eine bloge Folge der Erfcopfung beiber ftreitenden Parteien ift, und, ba ber Begenftand des Ariege unenticieden bleibt, die Belegenheit gu neuen Rehden immer offen lagt. Nachdem einmal jene fublimen Ideen und Grundlehren in ber Bauberluft, die ich in Dangens Saufe athmete, eben fo viel von ihrer Macht über meine Ceele verloren batten, ais Liebe und Befriedi= gung ber feinsten und (menn ich fo fagen fann) geiftigften Sinnlichfeit über fie gewann: fo mar es nur allgungturlie, baß die Allgewalt gegenwärtiger wirklicher Gefühle auch die lebhafteften Erinnerungen ehmaliger Empfindungen, deren Gegenstände auferhalb diefer fichtbaren Welt lagen, verdunkelte, und unvermerft dem Bedanten Raum verschaffte, daß biefe Empfindungen wohl nur Kinder ber Phantaffe, fcone Traume und fuße Taufdungen einer jugendliden, nach hober Glud: feligfeit durftenden Geele gemefen fenn konnten. Die mannich= faltigen Bollfommenheiten ber liebenemurdigen Danae, die Reinheit der Bande, womit fie mein gauges Wefen umwidelte, die Natur meiner Liebe felbft, die mit der Liebe der Mufen, mit dem reinften Wohlgefallen an allem, mas Natur und Runft bem feinfien Gefdmad Schones zu genießen geben fonnen, fo innig vermebt mar, und felbst an die edelften Triebe und Befinnungen des Bergens, an alles fittlich Schone und Bute, fo fanft und gefallig fic anschmiegte, - alles dieß gab unvermertt der Ginbildung immer mehr Babriceinlichfeit, in Dange bas mirflich gefunden zu haben, mas ich in den Sainen von Delphi nur geahnet, und aus Unerfahrenheit in die überirdischen Kormen und Bilder, die duech die Orphischen

Mofterien in meine Seele getommen maren, gefleidet batte. Und nun mar es einer von Liebe und Vergnugen, wie du faateft, bestochenen Bernunft ein Leichtes, die Ginwurfe eines Sippias gegen die Realität jener überfinnlichen Ideen und Lebrpunkte, jumal aus den reigenben Lippen einer Dange, immer icheinbarer, und gulett gar unwiderleglich gu finden. Mun idien mir nichte überzeugender, ale bag es Thorheit fen, von Platone überhimmlifden Gegenden - einer Welt die und von allen Seiten verschlossen und unzugangbar ist mehr miffen zu wollen, als dag wir nichts von ihr miffen. Unfre größte Ungelegenheit (fagte ich mir) ift, gu miffen, mer wir felbit find, wo wir find, und wozu wir find. Bierin führen und unfre Ginne mit Sulfe unfrer Vernunft gerade fo weit, aber nicht einen Schritt weiter, als nothig ift um einzufeben, daß wir in diefem furgen Dafenn unfern Bunfchen und Bestrebungen fein boberes Biel fegen fonnen, als felbft gludlich ju fenn, und fo viel Glud als möglich um und ber ju verbreiten. Weiter reicht unfer Bermogen nicht. Den undurchdringlichen Schleier, der auf dem Bebeimniffe ber Natur liegt, aufdeden zu wollen, mare eben fo vergeblich als vermeffen. Ich foll nicht miffen, weder woher ich tam noch wohin ich gehe; foll nicht miffen, wie und durch welche Rraf. diefes unermegliche All, worin ich der unbedeutende Bewohner eines Sonnenfraubes bin, aufammen gehalten mird: und fo will ich benn auch nichts von dem allen wiffen, was die Natur eben darum vor mir verborgen hat, weil ich nichts davon wiffen foll! - Dieg, mein ehrwurdiger Freund, maren bie Resultate der Borftellungsart, die fich mahrend meines Aufenthalte in Smorna meines Rovfes bemächtigte, ohne jedoch weber mein Berg ganglich gu befriedigen, noch verhindern gu tonnen, daß nicht von Beit ju Beit eine geheime Stimme in mir fich gegen die Bleichgültigfeit erhob, mit welcher meine Bernunft dem Bebrauch ihrer wesentlichsten Rrafte fo enge Brangen feste. Immer, fo oft ich biefe Stimme borte, nahm ich mir vor, sobald ich wieder zu der Stille gelangen konnte, bie jum Forschen in ben Tiefen unfere eigenen Befens nothig ift, eine icharfe Untersuchung über mich felbst ergeben gu laffen, und nicht eher zu ruben, bis ich eine völlige Sarmonie amifden meinem Ropf und Bergen wieder bergestellt hatte. Aber der Wirkungsfreis, worin ich mich zu Sprakus berumtrieb, ließ mich nie ju diefer Stille fommen. Ich lebte bort in einem Elemente, bas meine Vorstellungsart, fo gu fagen, immer noch mehr verbidte; die neuen Erfahrungen, die ich machte, waren ber Sippiaffifden Theorie ju gunftig, als bag die entgegenstebende nicht eber dadurch hatte verlieren als gewinnen follen. Mein Berg blieb zwar noch immer mein einziger Rührer: aber auch diefes gerieth durch allzugroße Siderheit in Gefahr fich felbft zu taufdeu; und es bedurfte bes unvermutheten Besuche, ben ich von Sippiae in meinem Berhaft erhielt, mich aus dem Bauberfclummer einer allzu= großen Gelbstzufriedenheit ju ermeden. Denn diefer veranlafte mich zu einer Prufung meines Innern, wovon bas Resultat mar, daß ich zwar erfahrner und fluger, aber nicht beffer von Gyrafus meggeben murbe, als ich gefommen fev. Ich fühlte nun mehr ale jemale den Mangel ber Unterftubung, die ein inniges Gefühl unfere Bufammenhange mit ber unfichtbaren Belt ber Tugend gibt; meine zeitherige Vorftellungsart murbe mir zweifelhaft; und wiewohl meine Mube nicht febr dadurch gestört wurde, fo war es mir doch anweilen läftig, daß ich mir die Ginwurfe meiner Bernunft gegen jene Lebrfaße, ju benen mein Berg eine fo besondere Unmuthung batte, auf feine befriedigende Beife aufzulöfen vermögend mar. In biefer Berfaffung, befter Archytas, fam ich hierher; fabe dich, fabe bein Saus, bein Privatleben, bein öffentliches Leben, und war fo glücklich in Verhältniffe mit dir ju fommen, die mir Belegenheit verschafften mich gu überzeugen, daß diese moralische Vollkommenheit, die dich fo boch über alle gewöhnlichen Menschen erhebt, die Frucht eben derfelben Ideen und Grundfaße ift, von denen ich noch im Saufe des Cophiften ju Smorna begeistert wurde: mit dem großen Unterschied zwischen und, daß bei dir Weisheit ift, was bei mir ichwerlich für etwas Befferes als icone Schwär= merei gelten fonnte, da es mehr auf Gefühl und Phantafie als auf fefte Ueberzeugung und beutlich gedachte Begriffe gegründet war, und daber auch in der Probe, worguf Sippias und Dange diese vermeinte Beisheit festen, fo folecht bestand. Nun, Archytas, habe ich dir alles gefagt, was du wiffen mußteft, um meinen Buftand grundlich zu beurtheilen, und zu feben (fette er lächelnd bingu), ob Soffnung ba ift, mich mit mir felbit in beffere Uebereinstimmung zu bringen.

Die beste hoffnung, erwiederte Archytas in einem eben fo muntern Tone, sofern (wie ich bei bir mit gutem Jug voraussesen kann) ber Grund bes Uebels nicht im Willen sist. Denn dieß haben die Kraukheiten ber Seele vor den förperlichen voraus, daß feine unheilbar ift sobald der Patient geheilt fenn will.

Unter diesen Neden waren sie unvermerkt bei dem Tempel des Apollo angekommen, in dessen von Lorberbäumen umsschatteter Borhalle sie sich auf einen marmornen Sist niederzließen. Der herrliche Anblick des von der Morgensonne ansgestrahlten Meerbusens hätte zu einer andern Zeit alle andern Bilder in Agathons Seele ansgelöscht: aber ist zog er seinen nur flüchtig über diese prächtige Seene hinlaufenden Bild gar bald wieder zurück, um ihn auf die ernst: heitere Stirne des alten Weisen zu heften, und alle seine Sinne den Aufsschlüssen zu öffnen, die er aus einem Munde erwartete, von welchem man, wie von Homers Restor, sagen konnte:

Dag von der Bunge ihm fufer ale Bonig die Rede dabinflog.

Nach einer kurzen Stille fuhr Archvtas fort: nichts ist gewiser, Agathon, als daß den heiligen Schleier, der das Geheimniß der Natur verhüllt, kein Sterblicher aufzudeden vermag, und daß es, wie du fagtest, thörichte Vermessenheit wäre, es versuchen zu wollen. Aber hieraus mit den hippiassen zu folgern, was über uns sen, gehe uns nichts an, wäre der rasche Schluß einer zum Dienst der Sinnlichkeit erniedrigten Vernunft, die sich selbst ihre verlorne Würde zu verbergen sucht, und auf ihr edelstes Vorrecht Verzicht thut. Denn wer, der jenem goldenen, vom Delphischen Gotte dem Menschen empfohlnen "Erkenne dich selber" gehorsam war, könnte läugnen wollen, daß diese Vernunft, die uns über unstrethierischen Halbbrüder so hoch erhebt, noch eine edlere Bestimmung habe, als die blose Verschönerung unsers

animalischen Lebens? Unftreitig ift ber Meusch, wenigstens in diefer Ocriode feines Dafenns, nach allen feinen Unlagen gu foliegen, weniger jum Forfden als jum Thun geboren. Aber wenn ibm gleich verborgen ift und bleiben foll, wober er fam. und wohin er geht (beides vermuthlich weil es für ihn felbst so besfer ift), so steht es doch in feiner Macht, zu wiffen, wie und wodurch er mit dem großen Gangen, deffen Theil er ift, aufammenhängt, und wie er handeln muß, um feiner Natur gemäß zu handeln, und seine Bestimmung im Weltall zu erfüllen. Laff' ihn immerhin nur einen beseelten Atom auf einem Planeten fenn, der felbft nur ein Atom im Unendlichen ift: ber Beift, der in biefem Atom webt und wirft, ftrebt mit feinen Bedanken über Raum und Beit empor, und ift ftark genug, mit feiner Rraft einer über ibm gufammen= fturgenden Welt Eros zu bieten. Geine Ginne begrangen fich, jo zu fagen, felbst, und scheinen ihn in den engen Kreis der Thierheit einzuschließen: aber wo find die Granzen der Rraft und Thatigfeit jenes Beiftes, der ibm Erde und Meer unter= würfig gemacht hat? des Beiftes, der ihm Mittel entdect hat, in taufend Källen die Unzulänglichkeit des äußern Sinnes ju erseben, die Irrthumer besselben zu berichtigen, und felbst im Umfang der fichtbaren Natur, der durch ihn unermeßlich erscheint, der wirklichen Beschaffenheit der Dinge viel näher gu tommen, als der bloge Ginn vermogend ift?

Doch laff' es auch fenn, daß in der sichtbaren Welt das Meiste für und Tänschung, alles nur Erscheinung ist; laff' sepn, daß wir mit unfern ängerlichen Sinnen so wenig in das innere Wesen der Dinge als in Platons überhimmlische

Begend bringen fonnen: liegt nicht unferm innern Ginn eine unfichtbare Welt in und felbit aufgebedt, beren Brangen noch fein Sterblicher erflogen bat? Und mas liegt und naber, geht und mehr an, als diefe nur bem Ange bes Beiftes anfchau= liche Welt unfrer eigenen Gefühle, Gedanfen, Abnungen, Triebe und Bestrebungen, in beren Mitte unser geiftiges 3d, wie ein Gott im Chaos, Gefete gibt, Licht werden beißt, das Verfchiedene trennt, das Bleichartige gufammen= ordnet, Wirfungen mit Urfachen, Mittel mit 3meden verbindet, und indem er fo, vermoge feiner gottähnlichen Natur, bas Wiele und Mannichfaltige immer zu Ginem zu verbinden, und das Befondere dem Allgemeinen, das Bufällige dem Rothwendigen, das Beringere dem Beffern, unterzuordnen beichaftigt ift, von Urfache zu Urfache, von 3med zu 3med, von Spftem ju Spftem, als auf einer von der Erde über die Wolfen emporsteigenden Leiter, fich bis zur Idee eines alles umfaffenden allgemeinen Spftems und eines alles bes lebenden, allem geschgebenden, alles erhaltenden und regieren= den Beiftes zu erheben fabig ift? hier, in diesem beiligen Kreife, Agathon, liegt unfer mabres, bochftes, ja, genau gu reden, einziges Intereffe: dieß ift der Rreis unfrer edelften und freiesten Thätigfeit; bier, oder nirgende muffen wir die Wahrheit suchen, die und jum sichern Leitfaden durch diese Sinnenwelt dienen foll; und hier ift fur den, ber fie redlich fucht, feine Tänschung möglich!

Diefe Redlichfeit gegen mich felbft, dieß unverwandte innere Streben, dem mas ich fur den 3med meines Dafenns erfenne genug zu thun, ift das, mas beine Liebe zu mir nur fehr uneigentlich Vollfommenheit nennt — denn diese ist ein Biel, das wir nie ergreisen werden, wiewohl wir ihm ewig nähern. — Aber es ist hinlänglich dein Jutrauen zu rechtfertigen; und mir selbst legt es die Pslicht auf, dir den ganz einsachen Beg vorzuzeichnen, auf welchem ich zu diesem Frieden mit mir selbst und der ganzen Natur, zu dieser mitten im Getümmel der Belt sich immer erhaltenden, nur selten durch vorübergehende Bolten leicht beschatteten heiterfeit der Seele, und zu dieser Ruhe, womit ich dem Ende eines langen, immer beschäftigten Lebens entgegensehe, gelangt bin, die von allem was ich besiße das Einzige sind, was ich mein nennen fann, und denen ich den reinen Genuß alles andern Guten zu dausen habe.

## Drittes Capitel.

Darftellung ber Lebensweisheit des Ardntas.

Meine erste Jugend, Agathon, hat dieß mit der deinigen gemein, daßich in den Grundbegriffen und Marimen der Pvthasgorischen Philosophie, die in der Hauptsache von der Orphischen wenig unterschieden ist, erzogen wurde. Durch sie erhielt ich also insofern meine erste Bildung, als ihre Grundlehren eine besondere Empfänglichkeit in meiner Seele antrafen, anf welche es außerdem schwer war einen bleibenden Eindruck zu machen: aber demungeachtet kann ich sagen, daß ich zu meiner Theorie ber Lebensweisheit auf einem ganz praktischen Wege gekommen

bin. Bon meiner Rindheit an war Aufrichtigfeit und ein tödtlicher Saß gegen Verftellung und Unwahrheit der ftarffte Bug meines Charafters. Bu diefem gefellte fich gar bald ein ibm gleichartiger, eben fo lebhafter Abichen vor allem, mas ich für unrecht und unbillig bielt, follte es auch nur ein gering geachtetes Thier oder felbft ein leblofes Ding betroffen haben. Diefer entschiedene Sang für Wahrheit und Mecht, der noch nicht durch die Nachsicht gemildert mar, die wir den Reblen= den schuldig find, zog mir viel Unangenehmes in und außer dem väterlichen Saufe gu: und weil man feine Rudficht auf die Wärme nahm, womit ich jedes Unrecht, das andern wider= fuhr, faft noch ftarter empfand als ob es mir felbft gefcheben ware, fo feste fich unvermerft die Meinung fest, daß ein hart: bergiger, ungefälliger und hoffartiger Mensch aus mir werden wurde. Ich batte daber unter den Knaben meines Alters nicht nur feinen Freund, fondern gewöhnlich vereinigten fich bei jeder Belegenheit alle gegen mich: und fo wurde ich, wiewohl es mir nicht an Reigung zur Gefelligkeit fehlte, genothigt mich in mich felbst zurückzuziehen, und beinahe alle meine Unterhaltung in dem Kleiße zu fuchen, womit ich vorzüglich ben mathematischen und mechanischen Wiffenschaften oblag, die ich, der Scharfe ihrer Beweise und des Gebranchs wegen, der fich von ihnen bei fo vielerlei Verrichtungen des Lebens machen läßt, allen andern vorzog, deren Rußbarkeit weniger in die Augen fiel.

So wie ich an Verstand und Alter zunahm, bildete sich durch die Aufmerksamkeit auf mich selbst, an die ich so früh gewöhnt worden war, auch die vorbin erwähnte Anlage meines

Charaftere aud: die Liebe gur Wahrheit machte, daß ich nichts fo febr fcbente, als beffer zu fcheinen als ich mich felbst fühlte; die Liebe zur Gerechtigfeit, daß ich mich immer forgfältiger butete, andern durch rafche Urtheile oder ju fcharfe Strenge Unrecht zu thun. Aber mas ich am ftartften ichente, war, burch eine zu ichmeichelhafte Meinung von meinem eignen Werthe mich felbft zu bintergeben; und bas Befühl, vor mir felbit Unrecht zu haben, wurde der empfindlichfte Schmerz. besten ich fähig mar: lieber hatte ich die schärfste körverliche Vein erduldet, als einen Vorwurf von meinem eignen Herzen. Bu meinem Glücke trug ich einen Angeber in meinem Bufen, beffen Wachsamfeit nicht der fleinste Rehltritt entging, und einen Michter, der fich durch feine Ausflüchte ober Entschuldiannaen der Cigenliebe besteden ließ. 3ch mußte mich alfo, um Friede vor ihnen gu haben, der möglichften Unfträflichfeit befleißigen; und fo bewirfte die Schen vor mir felbft, mas bei vielen feine andere Furcht erzwingen fann.

Ich hatte kanm das zwanzigste Jahr zurückgelegt, als ein Krieg, der zwischen den Tarentinern und einem benachbarten Wolfe ausbrach, mir zur Pflicht machte, mit andern Jünglingen meines Alters ins Feld zu ziehen. Ich diente, wie es unfre Gesche fordern, von unten auf, und zog mir durch mein Verhalten im Lager sowohl, als bei allen gefährlichen Gelegenheiten woran ich Theil nehmen mußte, die Ausmerksamfeit und den Beisall meiner Obern zu. Die Nuhmbegierde, die dadurch in mir erwecht wurde, durch die Grundtriebe meines Charafters geleitet und beschränft, spornte mich zu mehr als gewöhnlichen Anstrengungen. 3ch that mich hervor: und

wiewohl das Keuer, womit ich, mehr als Einmal, um einen meiner Cameraden zu retten, mein eignes Leben magte, mir Die Liebe der Menge ju erwerben ichien; fo zeigte fich doch bei Belegenheit, daß nur wenige mir das öffentliche Lob und die Preife, die ich mehrmals von unfern Obern erhielt, vergeiben konnten. Aber auch unter den lettern waren einige, auf beren Gobne oder Unverwandte die öffentliche Meinung pon meinen Borgugen einen Schatten warf, der ihre Gitelfeit beleidigte, oder ihren Entwürfen nachtheilig fenn mochte; und biefe ermangelten nicht, mir bei jedem Unlag Beweise ihres bofen Willens zu geben. Man ftellte meine Sandlungen in ein falfdes Licht, verkleinerte meine Verdienfte, machte mich für fremde Rebler verantwortlich, furz, man ließ nichts un= versucht, was meine Ruhmbegierde abzufühlen und meinen Diensteifer zu ermuden und abzuschreden bienen tonnte. Der Berdruß, ber bei diefen Krankungen mein Bemuth bald emporte, bald verdufterte, war um fo lebhafter, ba ich aus eignem Befühle nichts von Reid mußte, und mir nicht vorftellen fonnte, wie gerade bas, was einem Menfchen Achtung und Liebe ermerben follte, ihm Sag und Verfolgung guziehen tonne. Indeffen mußte mein guter Benius auch diefe Dider: wartigfeiten zu meinem Beften zu tehren. Diefe Ruhmbe= gierde, welcher ich mich bisher mit zu vieler Sicherheit uberlaffen hatte, und die mir ist fo oft die peinlichfte Unrube verurfacte, murde vor Bericht gefordert, um die Bultigfeit ihrer Unfprüche und Beschwerden untersuchen ju laffen; und es befand fich, dag fie nicht zu Recht besteben konnten. Bas hat die Ungerechtigfeit andrer Menfchen mit beiner Pflicht gu

icaffen? fagte der Richter in meinem Bufen: wie? bu thuft alfo deine Schuldigfeit als Burger, du handelft edel und groß= muthig als Menich, um durch fremden Beifall dafür belobnt zu werden? Errothe vor dir felbit! Billit dn die Rube deines Gemuthe por den Pfeilen des Reides ficherstellen, fo ftrebe nach jeder Tugend, jedem Verdienft, weil es beine Schuldigfeit ift! Thue bei jeder Aufforderung jum Sandeln das Befte, mas bir möglich ift, weil du nicht weniger thun fonnteft, ohne einen Vorwurf von beinem eignen Bergen gu verdienen: und laß bir an bem Bemußtsenn genngen beine Wflicht gethan gu haben, andere mögen es erfennen oder nicht! - 3ch fühlte die Wahrheit und Gerechtigkeit dieses Urtheils, und bestrebte mich von diefem Augenblid an, jede Empfindlichfeit über Beleidigungen meiner Gigenliebe zu erftiden, und eben fo gleich= gultig gegen unverdiente Demuthigung, als bescheiden bei verdientem Ruhme zu bleiben.

Auf diese Weise, lieber Agathon, bildete und befestigte sich mein moralischer Charafter, bevor ich mich noch in mir selbst gedrungen, oder von außen veranlaßt fand, über die theoretischen Grundsähe, in welchen ich erzogen war, und an denen ich mehr durch Gefühl und Glauben als durch wissenschaftliche Ueberzeugung hing, schärfer nachzudenken. Alls der Friede in meinem Vaterlande wieder hergestellt war, unternahm ich eine Reise nach Griechenland, Assen und Aegopten. Ich ließ mich in den Mosterien von Cleusis und Samothrafe, und zu Sais in den geheimen Orden der Iss und des Ofiris inizitren, und machte zufälligerweise Bekanntschaft mit verschiedenen Philossophen und Sophisten von Prosession, deren Lehrsahe von den

Onthagorischen weit abgingen, und von welchen einige burch Die Subtilität ihrer Unterscheidungen in Begriffen, worin ich nichts mehr zu unterscheiden fand, und durch die scheinbare Starte ihrer Einwurfe gegen Gabe, die ich immer als ausgemacht angenommen batte, meine bisberige Giderheit über Diese Dinge um fo mehr zu beunruhigen anfingen, da ich eben fo menig aufgelegt mar einen Schuler als einen Untagoniften diefer friffindigen Vernünftler abzugeben. Mein entschiedner Miderwille gegen alles mas nach Cophisterei fcmedte, und gegen alle Speculationen, die mir ins praftifche Leben feinen Einfluß zu haben ichienen, oder das Bemuth nur in einen Labyrinth von Smeifeln führten, um es ihm bann felbit zu überlaffen wie es fich wieder herausfinden fonnte, hatte mich immer von subtilen Nachforschungen über blog intelligible Begen= ftande entfernt. Aber die Ideen von einem allgemeinen Suftem der Wefen; von einem unendlichen Beifte, der diefen unend= lichen Körper befeelt, und einer unsichtbaren Welt, die der Inpus ber fichtbaren ift; von Gott als dem oberften Befetgeber diefer beiden Welten; von der ewigen Fortdauer aller Burger ber Stadt Gottes, und von ben Stufen, auf welchen die verschiedenen Classen der Wefen nich dem unerreichbaren Biele der Bollfommenheit ewig nabern: diese erhabenen Ideen waren mir immer wichtig gewesen, batten fart auf mein Bemuth gewirft, und, da fie durch die Pythagorifde Erziehung au Glaubensvunften bei mir geworden maren, fic mit meiner gangen Vorftellungsart fo verwebt, daß es mir ibt, da ich dem Grund ihrer Wahrheit nachforschen follte, beinabe eben fo vorfam, als man mir gumuthete ben Geund von meinem

eigenen Bewußtfenn anzugeben. Indeffen fab ich icharffinnige und gelehrte Männer, denen diefe Ideen unerweislich, andere, benen sie schwärmerisch und dimarisch vorkamen; und je mehr ich die Welt fennen lernte, defto augenscheinlicher bewies mir der ungebeure Contraft der gemeinen Vorstellungsart und Lebensmeife ber Menichen mit berjenigen, die unmittelbar aus jenen Ideen folgt, wie unendlich flein die Babl derjenigen fenn muffe, die von der Wahrheit derfelben überzeugt genug maren. um fie zum Regulativ ihres Lebens zu machen. Gleichwohl idienen unfere meifesten Gefengeber, fo wie die Stifter unfrer ehrwürdigften Mofterien, fie als etwas Ausgemachtes angenommen, und entweder von ihnen ausgegangen zu fenn, oder auf fie hingeführt zu haben. Bon jeber glaubten die beften unter den Menschen an fie, und lebten nach Marimen, die nich auf diefen Glauben grundeten. Und du felbit, fagte ich mir, würdest du den deinigen um irgend einen Preis aufgeben wollen? dich nicht für höchst unglücklich halten, wenn es jemals einem Sophisten gelingen fonnte, bich zu bereden, daß er Täufdung fen? Bare dieß, wenn diefe Ideen nicht in dem Innerften deiner Natur gegründet maren? Und find fie dieß, follte es wohl fo fdwer fenn, blog mit Sulfe des allgemeinen Menschenverstandes bis auf ihren Grund zu tommen?

Ich beschloß mich von diefer Möglichkeit burch die That felbst zu überzeugen.

"Die Wahrheit, sagte ich zu mir selbst, die für alle wahr und allen unentbehrlich ist, die den Menschen zu seiner Bestimmung, zu dem was für ihn das höchste Gut ist, führen soll, fann nicht in dem Brunnen des Demokritus versenkt liegen; fie tann tein Arcanum fevn, deffen Besift die Natur einigen Benigen ausschließlich anvertraut hatte, und welchem zu Liebe man nach Memphis oder Sais, oder zu den Gymnosophisten am Ganges reisen mußte. Sie muß uns allen nahe genug liegen, um durch bloße Aufmerksamkeit auf uns selbst, durch bloßes Forschen in unfrer eignen Natur, so weit das Licht in uns selbst den Blick des Geistes dringen läßt, gefunz den zu werden.

"Das erfie, mas die auf mich felbit geheftete Betrach= tung an mir mabrnimmt, ift, daß ich aus zwei verschiedenen und einander entgegengesetten Naturen bestehe: einer thierifchen, die mich mit allen andern Lebendigen in diefer ficht= baren Belt in Gine Linie ftellt; und einer geiftigen, die mich burd Vernunft und freie Gelbftthätigfeit unendlich boch über jene erhebt. Durch jene hange ich auf tausendfache Weise von allem, was außer mir ift, ab, bin den Bedürfniffen, die allen Thieren gemein find, unterworfen, und felbst in der thätigen Meußerung meiner Triebe an die Gesete der Bewegung, der Organisation und des animalischen Lebens durch eben dieselbe Nothwendigfeit gefeffelt, welcher jedes andere Thier unterthan ift. Durch diefe fühle ich mich frei, unabhängig, felbstthätig, und bin nicht nur Gesetzeber und Konig einer Welt in mir felbst, sondern auch fabig, mich bis auf einen gewissen Grad jum herrn über meinen Korper und über alles andere, mas innerhalb der Grangen meines Wirfungsfreises liegt, ju machen.

"Natürlicherweise wird durch diese wunderbare, mir felbst unerflärliche Vereinigung zweier so ungleichartiger Naturen,

die thierische auf tausendfache Beise veredelt, die geistige hingegen, die ihrer Natur nach lauter Kraft, Licht und Feuer ist, abgewürdigt, verdüstert, erfältet, und, um mich eines sehr passenden Platonischen Bildes zu bedienen, durch die Verwicklung in die niedrigen Geschäfte und Bedürsnisse des Thiers, wie ein Vogel der an der Leimruthe hängen blieb, verhindert, ihren natürlichen freien Flug zu nehmen, und sich in ein reineres Clement zu gleichartigen Wesen aufzusschwingen.

"Gleichwohl, da nun einmal diese Bereinigung das ift, was den Menschen zum Menschen macht: worin anders könnte die höchste denkbare Bollkommenheit der Menschheit bestehen, als in einer völligen, reinen, ungestörten Harmonie dieser beiden zu Einer verbundenen Naturen? — Eine Bollkommenheit, welche, wie unerreichbar sie auch mir, und vermuthelich sedem andern Menschen senn mag, dennoch, insofern ich sie durch getreue Anwendung der Mittel, die in mir selbst liegen, befördern kann, das unverrüctte Siel meiner ernstlichesten Bestrebung sevn mins.

"Benn aber eine folche harmonie unter irgend einer Bebingung stattfinden kann, so ist es gewiß nur unter dieser,
daß der thierische Theil meines Besons von dem geistigen,
nicht umgekehrt der lettere von dem erstern, regiert werde;
benn was kann widersinniger seyn, als daß der Blinde den
Sehenden führe, und der Verständige dem Unverständigen gehorche? Diese Unterordnung ist um so gerechter, weit der thierische Theil bei der Regierung des vernünstigen seine Gefahr
läuft, und nicht die geringste Beeinträchtigung in seinen recht-

mäßigen Forderungen von ihm zu besorgen hat: indem dieser zu gut ersennt, was zum gemeinsamen Besten des ganzen Menschen ersordert wird, um dem thierischen Theil etwas zu versagen, was die Natur zu einer Bedingung seiner Erhaltung und seines Wohlseyns gemacht hat. Das Thier hingegen weiß nichts von den höhern Bedürsnissen des Geistes; es kümmert sich nichts darum, ob sein unruhiges Bestreben jede seiner Bezeireden zu befriedigen den Geist in edlern Geschäften und reisnern Vergnügungen beeinträchtiget, und ist so wenig geneigt, seinen eigennüßigen Forderungen Ziel und Maß sehen zu lassen, daß es sich vielmehr jeder Einschränkung entgegen sträubt, und, sobald die Vernunft einschlummert oder den Zügel nicht sest genug hält, sich einer Willfürlichseit und Oberherrschaft anmaßt, wovon die Zerrüttung der ganzen innern Dekonomie des Menschen die unsehlbare Folge ist.

"Da nun dieß (wie die Erfahrung zeigt) der Fall — wo nicht bei allen, doch gewiß bei der ungleich größern Jahl der Menschen auf dem ganzen Erdboden ist, und von jeher gewesen zu seyn scheint; und da nicht nur die allgemein anerfannte sittliche Verdorbenheit, sondern selbst der größte Theil der physischen llebel und Leiden, die das Menschengeschlecht drücken und peinigen, nothwendige Folgen dieser Herrschaft des thierischen Theils unsere Natur über den geistigen sind, und der schändlichen Vienstbarkeit, zu welcher die Vernunft sich nur zu leicht bequemt, wenn der Sirenengesang der Leizbenschaften einmal den Eingang zu unserm Herzen gesunden hat: so folgt hieraus, als eine Negel, die — ohne Rücksicht auf mögliche, seltne Ausnahmen — mit gutem Fug für

allgemein gelten kann: "daß ein raftloser Kampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit, oder des geistigen Menschen mit
dem thierischen, das einzige Mittel sey, wodurch der Verderbniß unfrer Natur und den Uebeln aller Arten, die sich aus ihr
erzeugen, abgeholsen werden könne; und daß dieser innerliche Krieg in jedem Menschen so lange dauern müsse, bis das zum Dienen geborne Thier die weise und gerechte Herrschaft der Vernunft anerkennt und willig bulden gelernt hat." — Sine Bedingung, wozu das thierische Ich, dessen Thätigkeit immer nur seine eigene Vestriedigung zum Iweck hat, schwerlich auf eine andere Art zu bringen ist, als wenn das geistige durch jede mögliche Verstärkung seiner Krast und Energie eine ganz entschiedene Uebermacht gewonnen hat.

"Benn dieß, wie ich innigst überzeugt bin, Wahrheit ift, so habe ich von diesem Augenblick an kein dringenderes Geschäft, als mich zu diesem Endzweck aller Kräfte und Hülfsquellen, die in der Natur meines Geistes liegen, in ihrer ganzen Stärke bedienen zu lernen; und nun begreise ich erst, warum der Delphische Apollo (hierin das Organ der höchsten Beisheit die zu allen Menschen spricht) denen, die in seinen Tempel eingehen, nichts Wichtigeres zu empsehlen wußte, als: kenne dich selbst! Denn worin anders als in dieser Unbekanntheit mit der hohen Burde unsrer Natur, mit der unendlichen Erhabenheit des Unsichtbaren in uns über das Sichtbare, und mit der unerschöpsslichen Stärke unsrer bloß durch Nichtgebrauch so wenig vermögenden Geisteskraft, worin anders liegt die erste Quelle aller unsrer Uebel? — Ich entschlage mich hierbei jeder Untersuchung, die aus Mangel eines festen Grundes, worauf

die Vernunft fußen tonnte, fich in bloge Sprothefen verliert. Bober es auch tomme - es fen nun, daß die Geele, wie Plato fagt, burch den Sturg aus jenen überhimmlifden Begenden (dem Element ihres vorigen Lebens) in die Materie, wo fie in einen irdifden Korper gefeffelt wird, betäubt, nur lang= fam und ftufenmeife wieder zur Befinnung tommen fonne; oder daß die Schwäche des findischen Alters, die langsame und meiftens fehr mangelhafte Ausbildung des Inftrumente, von deffen Tanglichkeit und reiner Stimmung ihre eigene Entwicklung größtentheils abhangt, und die übrigen Umftande, deren Ginfluß fich bei den meiften auf ihr ganges Leben erftreckt, binlanglich fep, jene traurige Erfahrung zu erflaren - genug, die Cache felbft liegt am Tage. Nur die Unfunde feiner eigenen Maiur und Wurde fann den Beift in einen fo unnaturlichen Buftand verfegen, daß er, anfatt zu berrichen, dient; anftatt fich vom Stoffe lodzuwinden, immer mehr in ihn verwidelt wird; anflatt immer bober emporzufteigen, immer tiefer berabfintt; anftatt mit Gotterfpeife fich zu nabren, an thierifden Benuffen oder leeren Schangerichten fich genugen laft. Aber felbft in diefem fcmählichen Buftande dringt fich ihm ein gebeimes Gefühl feiner bobern Natur wider Willen auf; er ift weit entfernt fich in feiner Erniedrigung wohl zu befinden; er macht fich felbit Bormurfe über jede feiner unwürdige Befälligfeit gegen die Tyrannen, deren Retten er fich zu tragen fcamt, und die ewige Unruhe in feinem Innern, das fiete Beftreben fein eigenes Bewußtsenn zu übertauben, das häufige Bechieln der Begenftande feiner Begierden und Leidenschaften, bas ewige Gehnen nach einem unbefannten Bute, beffen er

bet jeder Beränderung vergebens habhaft zu werden hofft, beweiset überfluffig, wie wenig Befriedigung er in jenen Genuffen findet, und daß feine Glückfeligkeit für ihn ift, so lang
ihm ihre reinste Quelle im Grunde seigenen Wesenst verborgen und verschlossen ift.

"Bobl mir, fagte ich bei diefen Betrachtungen zu mir felbft, daß ein Bufammenfluß gunftiger Umftande, Erziehung, Unterricht, frühzeitige Unftrengung des Beiftes, und Aufmertfamfeit auf die Stimme meines guten Damons mich davor bewahrt baben, diese unglücklichen Erfahrungen an mir felbit ju machen! Wohl mir, daß weder ein überwiegender Sang gur Sinnlichfeit, noch irgend eine andre felbstfüchtige Leidenfcaft, die Liebe zur Wahrheit, und das Bestreben den Beifall des Richters in meinem Bergen zu verdienen, in mir überwältigte! Aber darf ich mir darum fcmeicheln, die Oberberrichaft der Bernunft in mir fen unn auf immer fo feft gegründet, daß es feiner Vorficht gegen ben vielleicht nur versteckten Reind bedürfe, der, gerade wenn ich mich feiner am wenigsten verfebe, aus irgend einem hinterhalt bervorbrechen, und mein unbesonnenes Selbstvertrauen zu Schanden machen fonnte? Ich habe die Laufbahn des Lebens faum begonnen -Beburt, Erziehung, Verhältniffe und die Erwartung meiner Mitburger bestimmen mich zu den öffentlichen Beschäften mei= nes Vaterlandes - taufend Belegenheiten, wo meine Recht= schaffenheit, meine Geduld, meine Gewalt über mich selbst. meine Beharrlichfeit im Guten, auf unerwartete Proben gefest werden mogen, fteben mir bevor - mancher ichwere Rampf, vielleicht mit einem mir noch unbefannten Gegentampfer in

meinem Bufen, oder doch gewiß mit den Leidenschaften, Grr= thumern und Laftern andrer Menfchen, mit welchen mein Lauf in der Republik oder meine Verhältniffe im burgerlichen Leben mich verwickeln werden, und - was von allen Gefah: ren vielleicht die gefährlichste ift - ber Beift der Welt, die unmerfliche Unftedung herrschender Beispiele, Vorurtheile und Gewohnheiten! - Werde ich auf einer fo schlupfrigen Bahn nie ausglitichen? unter fo mancherlei Geschäften, Sorgen und Berftreuungen, bei einer fo vielfach getheilten Aufmerksamkeit auf die Dinge außer mir, die Aufmerksam= feit auf mein Inneres nie verlieren? unter dem lärmenden Getümmel von außen die Stimme der Beisheit, die leifen Warnungen meines guten Damons nie überhören? - Es ift fo fehwer emporzusteigen, fo leicht herabzuschlüpfen; und auf der Bahn, die ich zu geben entschloffen bin, kommt man burch bloges Stillstehen schon zurud! - D gewiß, Archytas, haft du jede mögliche Verftarkung, die deinem Willen eine auf immer entschiedene Uebermacht geben fann, gewiß haft du ein Suftem von Lebensweisheit vonnöthen, das auf einem Grunde ftebe, den feine entgegenwirkende Rraft weder von außen noch innen zu erschüttern vermögend fen!

"Aber warum folltest du suchen mas du bereits gefunden haft? Oder wie wolltest du unter den Träumereien müßiger Grübler, oder in den Schulen geschwäßiger Sophisten, die ans ihrer Denkfraft eine gemmastische Kunst machen, und stolz darauf sind, mit gleicher Fertigkeit und gleichem Erfolg heute für die Ideen des Parmenides, morgen für die Atomen des Leucippus zu sechten, wie solltest du bei ihnen eine bestere Norm

beiner gangen innern Berfaffung, einen ficherern Leitfaden burch den Labyrinth des Lebens, ein edleres Biel beines Dafenns, mehr Aufmunterung und Kraft gur Tugend, und einen feftern Grund guter Soffnungen finden tonnen, ale in ben Grundlehren eben diefer erhabenen Beisheit, in welcher du erzogen murdeft? Den Glauben, daß diefes unermefliche Weltall, - worin die Vernunft, sobald ihr reiner Blid durch feine zufällige Urfache verdüftert ift, felbit in den bloßen Schattenbildern der wefentlichen Dinge, die durch die außern Ginne in den junern fallen, einen fo genauen Susammenbang von Urfache und Wirfung, Mittel und Endzwed, eine fo icone Einfalt in der unerschöpflichften Mannichfaltigfeit, im ewigen Streit der verschiedensten Elemente und Susammenfebnugen fo viel harmonie, im ewigen Wechsel der Dinge so viel Einförmigfeit, bei aller anscheinenden Verwirrung fo viel Ordnung, im Gangen einen fo reinen Busammenklang aller Theile gu Einem gemeinschaftlichen 3wed mahrnimmt, - nicht bas Werk eines blinden Ungefährs oder mechanisch wirkender plaftischer Formen fen, sondern die fichtbare Darftellung ber Ideen eines unbegränzten Verstandes, die ewige Wirkung einer ewigen geistigen Urfraft, aus welcher alle Rrafte ihr Wefen gieben, eine einzige nach allerlei Gefet regierte Stadt Gottes, deren Bürger alle vernünftige Befen, deren Gefengeber und Regierer die Gerechtigfeit und Beisbeit felbit, deren ewiges Grund: gefet gemeinschaftliches Aufstreben nach Vollkommenheit ift."

Je mehr ich biefen großen, alles umfassenden Gedanken burchzudenken strebe, je völliger fühle ich mich überzeugt, daß sich die ganze Kraft meines Geistes in ihm erschöpft, daß er

alle feine mefentlichen Triebe befriedigt, daß ich mit aller moglichen Anftrengung nichts Soberes, Befferes, Bollfommneres denken fann, und - daß eben dieß der ftartite Beweis feiner Wahrheit ift. Bon dem Angenblid an, da mir diefer gottlichfte aller Bedanken, in der gangen Klarbeit, womit er meine Seele durchftrablt, fo gewiß erscheint, als ich mir felbft meiner vernünftigen Natur bewußt bin, fühle ich, daß ich mehr als ein fterbliches Erdenwefen, unendlich mehr als der bloge Thiermenfc bin, ber ich angerlich scheine; fuble, daß ich durch un= auflösliche Bande mit allen Wefen zusammenhange, und daß die Thätigfeit meines Beiftes, anstatt in die traumähnliche Dauer eines halb thierischen Lebens eingeschränkt zu fenn, für eine ewige Reibe immer boberer Anftritte, immer reinerer Enthüllungen, immer fraftvollerer, weiter gränzender Unwenbungen eben diefer Vernunft bestimmt ift, die mich fcon in biefem Erdenleben zum edelften aller fichtbaren Befen macht.

Von diesem Augenblick an fühle ich, daß der Geift allein mein wahres 3ch sewn kann, daß nur seine Geschäfte, sein Wohlstand, seine Glückseligkeit, die meinigen sind; daß est Unssinn wäre, wenn er einen Körper, der ihm bloß als Organ zur Entwicklung und Anwendung seiner Kraft und zu Vermittlung seiner Gemeinschaft und Verbindung mit den übrigen Wesen zugegeben ist, als einen wirklichen Theil seiner selbst betrachten, und das Thier, das ihm dienen soll, als seines gleichen behandeln wollte; aber mehr als Unsinn, Verbrechen gegen das heiligste aller Naturgesehe, wenn er ihm die Herrsschaft über sich einräumen, oder sich in ein schnödes Bündniß gegen sich selbst mit ihm einlassen, eine Art von Centaur aus

fich machen, und die Dienfte, die ihm das Thier gu leiften genothigt ift, durch feiner felbft unwürdige Gegendienfte erwiedern wollte.

Bon biefem Angenblick an, ba mein Rang in ber Schöpfung, die Burde eines Burgere der Stadt Gottes, die mich jum Benoffen einer höbern Ordnung der Dinge macht, entschieden ift, gebore ich nicht mir felbft, nicht einer Kamilie, nicht einer befondern Bürgergesellschaft, nicht einer einzelnen Gattung, noch dem Erdschollen, den ich mein Vaterland nenne, ausschließlich an: ich gehöre mit allen meinen Rraften bem großen Bangen an, worin mir mein Dlas, meine Bestimmung, meine Pflicht, von dem einzigen Oberherrn, den ich über mir erkennen darf, angewiesen ift. Aber eben darum, und nur darum, weil in diesem Erdenleben mein Vaterland ber mir unmittelbar angewiesene Voften, meine Sandgenoffen, Mitburger, Mitmenfchen, diejenigen find, aufwelche meine Thatigfeit fich gunachft beziehen foll, ertenne ich mich verbunden, alles mir Mögliche zu ihrem Beften zu thun und zu leiden, fofern feine höhere Oflicht dadurch verlest wird. Denn von diesem Augenblick an sind Wahrheit, Gerechtigfeit, Ordnung, harmonie und Vollfommenheit, ohne eigennüßige Mückicht auf mich felbft, die höchften Gegenftande meiner Liebe; ift das Bestreben, diese reinsten Ausstrahlungen ber Gottheit in mir zu sammeln und außer mir zu verbreiten, mein letter 3med, die Regel aller meiner Sandlungen, die Norm aller Gesehe, zu deren Befolgung ich mich verbindlich machen darf. Mein Vaterland hat alles von mirgu fordern, was diefer höchften Pflicht nicht widerfpricht; aber fobald fein ver= meinted Intereffe eine ungerechte Sandlung von mir forderte,

fo hörten für diesen Moment alle seine Ansprüche an mich auf, und wenn Verlust meiner Güter, Verbannung und der Tod selbst auf meiner Weigerung stände, so wäre Armuth, Versbannung und Tod der beste Theil den ich wählen könnte.

Rury, Maathon, von dem Augenblick an, ba jener große Gedanke von meinem Junern Befig genommen bat und die Seele aller meiner Triebe, Entschließungen und Sandlungen geworden ift, verschwindet auf immer jede Vorstellung, jede Begierde, jede Leidenschaft, die mein 3ch von dem Gangen, bem es angehört, treunen, meinen Vortheil ifoliren, meine Vflicht meinem Nuten oder Vergnügen unterordnen will. Nun ift mir feine Tugend ju fchwer, fein Opfer, das ich ihr bringe, zu theuer, fein Leiden um ihrentwillen unerträglich. Ich scheine, wie du fagtest, mehr als ein gewöhnlicher Mensch; und doch besteht mein ganges Geheimniß bloß darin, daß ich diesen Gedanken meines göttlichen Urfprungs, meiner hohen Bestimmung, und meines unmittelbaren Susammenhangs mit ber unsichtbaren Welt und bem allgemeinen Beift, immer in mir gegenwärtig, hell und lebendig zu erhalten gesucht habe, und daß er durch die Länge der Beit zu einem immerwähren= den leifen Gefühl geworden ift. Rüble ich auch (wie es faum anders möglich ift) zuweilen das Loos der Menschheit, den Drud der irdischen Laft, die an den Schwingen unfere Beiftes hangt, verdüstert fich mein Sinn, ermattet meine Kraft, so bedarf es nur einiger Augenblicke, worin ich den schlum= mernden Gedanfen der innigen Gegenwart, womit die alles erfüllende Urfraft auch mein innerstes Wefen umfaßt und durchdringt, wieder in mir erwecke, und es wird mir, als ob

ein Lebensgeift mich anwehe, der die Flamme bes meinigen wieder anfacht, wieder Licht durch meinen Geift, Warme durch mein herz verbreitet, und mich wieder ftark zu allem macht, was mir zu thun oder zu leiden auferlegt ift.

Und ein Suftem von Ideen, deffen Glanbe diefe Wirkung thut, follte noch eines andern Beweises feiner Wahrheit bedurfen als feine bloke Darftellung? Ein Glaube, der die Vernunft so völlig befriedigt, der mir sogar durch sie selbst aufgedrungen wird, und dem ich nicht entsagen kann ohne meiner Vernunft zu entfagen; ein Glaube, der mich auf dem geradeften Wege gur größten fittlichen Bute und gum reinften Benuß meines Dafevns führt, die in diefem Erdenleben moglich find; ein Glaube, der, sobald er allgemein würde, die Quellen aller fittlichen Uebel verftopfen, und den fconen Dichtertranm vom goldnen Alter in feiner bochften Bollfommen= beit realifiren murde; - ein folder Glanbe beweiset fich felbit. Maathon! und wir fonnen alle feine Beaner getroft auffordern. einen vernunftmäßigern und der menschlichen Natur guträg= lichern aufzustellen. Wirf einen Blick auf bas, mas die Mensch= heit ohne ihn ift, - was fie ware, wenn fich nicht in den Gefetgebungen, Religionen, Mufterien und Schulen der Weifen immer einige Strahlen und Kunken von ihm unter den Völ= fern erhalten hätten, — und mas sie werden fonnte, werden mußte, wenn er jemals herrschend wurde, - was fie fcon allein durch bloße stufenweise Annaherung gegen dieses viel= leicht nie erreichbare Biel werden wird: und alle Sweisel, alle Einwendungen, die der Unglaube der Sinnlichkeit und die Sophisterei der Dialektik gegen ihn aufbringen können, werden

dich fo wenig in deiner Ueberzeugung ftoren, als ein Sonnen: ftanbchen eine vom Uebergewicht eines Centners niedergedrücte Bagfchale fteigen machen fann.

Ich fenne nur einen einzigen Ginwurf gegen ihn, der beim erften Unblid einige Scheinbarfeit hat; den nämlich, daß er ju erhaben für den großen Saufen, ju rein und volltommen für den Buffand fen, ju welchem das Schidfal die Menschheit auf diefer Erde vernrtheilt habe. Aber, wenn es nur gu mahr ift, daß der größte Theil unfrer Bruder fich in einem Buftande von Mohheit, Unwiffenheit, Mangel an Ansbildung, Unterbrudung und Cflaverei befindet, der fie zu einer Urt von Thierheit zu verdammen scheint, worin dringende Sorgen für die bloße Erhaltung des animalischen Lebens den Beift nieberdrücken und ihn nicht jum Bewußtfenn feiner eignen Burde und Rechte fommen laffen: wer darf es magen, die Schuld diefer Berabwürdigung der Menschheit auf das Schid: sal zu legen? Liegt sie nicht offenbar an denen, die aus bochft ftraflicen Bewegursachen alle nur erfinnlichen Mittel anwenden, fie fo lange als möglich in diefem Buftande von Thierheit zu erhalten? - Doch, diese Betrachtung wurde und jett zu weit führen. - Genng, wir, mein lieber Aga= thon, wir fennen unfre Pflicht: nie werden wir, wenn Macht in unfre Sande gegeben wird, unfre Macht anders als jum möglichsten Besten unfrer Brüder gebrauchen; und wenn wir and fonft nichts vermögen, fo werden wir ihnen, fo viel an und ift, zu jenem "Renne dich felbit" behülflich zu fenn fuchen, welches sie unmittelbar zu dem einzigen Mittel führt, wo= burch den Uebeln der Menschheit gründlich geholfen werden

Rreilich ift dieß nur ftufenweise, nur durch allmäbliche fann. Verbreitung bes Lichtes, worin wir unfre mabre Natur und Bestimmung erfennen, möglich: aber auch bei der langfam= ften Bunahme besfelben, wofern es nur junimmt, wird es endlich heller Tag werden; benn fo lange die Unmöglichkeit einer stufenweise machsenden Vervollkommnung aller geistigen Wefen unerweislich bleiben wird, fonnen wir jenen troftlofen Cirfel, worin fich bas Menschengeschlecht, nach ber Meinung einiger Salbweifen, ewig berumdreben foll, zuverfichtlich für eine Chimare halten. Bei einer folden Meinung mag wohl die Trägheit einzelner finnlicher Menschen ihre Rechnung finden: aber fie ift weder der Menschheit im Bangen gutrag= lich, noch mit dem Begriffe, den die Bernunft fich von der Natur des Beiftes macht, noch mit dem Plane des Beltalls vereinbar, den wir und, als das Werk der höchften Weisheit und Güte, ichlechterdings in der bochften Bollfommenbeit, die wir mit unfrer Denkfraft erreichen fonnen, vorzustellen fculdig find; und dieß um so mehr, da wir nicht zweifeln dürfen, daß die undurchbrechbaren Schranken unfrer Ratur, auch bei der höchsten Anstrengung unfrer Araft, und immer unendlich weit unter der wirklichen Vollkommenheit diefes Plans und feiner Ansführnna gurückleiben laffen.

Auch der Einwurf, daß der Glaube einer Verknüpfung unsers Geiftes mit der unsichtbaren Welt und dem allgemeinen Sofiem der Dinge gar zu leicht die Ursache einer der gefährlichften Krankheiten des menschlichen Gemüthes, der religiösen oder dämonistischen Schwärmerei, werden könne, ist von keiner Erheblichkeit. Denn es hängt ja bloß von und

felbit ab, bem Sange jum Bunderbaren die Bernunft gur Grange gu feben, Spielen der Phantaffe und Befühlen bes Augenblick feinen zu hoben Werth beizulegen, und die Bilber, unter welchen die alten Dichter der Morgenländer ihre Ahnungen vom Unfichtbaren und Bufünftigen fich und andern ju verfinnlichen gefucht haben, für nichts mehr als das was fie find, für Bilder überfinnlicher und alfo unbildlicher Dinge anzusehen. Berichiedenes in der Orphischen Theologie, und das Meifte, was und in den Mufterien geoffenbaret wird, scheint aus diefer Quelle gefloffen ju fenn. Diefe lieblichen Träume der Phantaffe find dem findischen Alter der Mensch= beit angemeffen, und die Morgenländer scheinen auch hierin, wie in allem Uebrigen, immer Kinder bleiben zu wollen. Aber und, deren Beiftesfrafte unter einem gemäßigtern Simmel und unter dem Ginfluß der burgerlichen Freiheit entwickelt, und durch feine Sieroglophen, beilige Bücher und vorgeschriebene Glaubensformeln gefeffelt werden, - uns, denen erlaubt ift, auch die ehrwurdigften Kabeln des Alterthums für -Rabeln zu halten, liegt es ob, unfre Begriffe immer mehr zu reinigen, und überhaupt von allem, was außerhalb des Areifes unfrer Sinne liegt, nicht mehr miffen zu wollen, als was die Vernunft felbst davon zu glauben lehrt, und als für unfer moralisches Bedürfniß gureicht. Die Schwärmerei, die fich im Schatten einer unbeschäftigten Ginsamfeit mit finnlich= geistigen Phantomen und Gefühlen nahrt, läßt fich freilich an einer fo frugalen Befoftigung nicht genügen; fie mochte fich über die Grangen der Natur megschwingen, fich durch Ueber: spannung ihres innern Sinnes schon in diesem Leben in einen

Buftand verfegen fonnen, der und vielleicht in einem andern bevorfteht; fie nimmt Traume für Erfcheinungen, Schattenbilder für Wesen, Buniche einer glübenden Phantafie für Benuf; gewöhnt ihr Ange an ein magifches helldunfel, worin ihm bas volle Licht ber Vernunft nach und nach unerträglich wird, und beraufcht fich in fugen Gefühlen und Ahnungen, die ihr den mahren 3med des Lebens aus den Angen ruden, die Thätigfeit des Beiftes einschläfern, und das unbewachte Berg mehrlos jedem unvermutheten Aufall auf feine Unichuld Preis geben. Begen diefe Rrantheit der Geele ift Erfüllung unfrer Oflichten im burgerlichen und hauslichen Leben bas nicherfte Verwahrungemittel; denn innerhalb diefer Schranten ift die Laufbahn eingeschloffen, die und hienieden angewiesen ift, und es ift bloge Selbstäuschung, wenn jemand fich berufen glaubt, eine Ausnahme von diefem allgemeinen Gefete gu fenn. Die reine, einfache, gang und allein auf das Bedurf= niß unfere Beiftes gegründete Theofophie der Opthagorger fest und unmittelbar in diefe Laufbahn; und, weit entfernt und von den Geschäften des Lebens abzugiehen, unterweifet und übt fie und vielmehr in der besten Urt fie auszurichten, und bewaffnet und mit moralischen Rraften, die und jede Tugend, jede Gelbstüberwindung, jedes Opfer bas mir ber Vflicht zu bringen haben, nicht nur möglich, fondern fogar leicht und natürlich machen. Meine Erfahrung, liebster Mga= thon, gibt mir bas Recht hierüber fo zuversichtlich zu fpreden. Wenn ich in fünfzig ben öffentlichen Angelegenheiten meines Baterlandes aufgeopferten Jahren, worin ich alle Stufen durchgegangen und fünfmal die höchfte Burde unfrer

Republif in Rrieg und Frieden befleidet habe, nie mude murde meine Schuldigfeit zu thun, wie mannichfaltig und bartnäckig auch der Widerstand mar, den ich zu befämpfen hatte; wenn ich jeden Bechsel des Glude und der Bolfsgunft mit Mäßigung und Geduld ertrug, und aus jeder Prüfung meiner Mechtschaffenheit reiner und geläuterter hervorging; wenn end= lich, wie ich mit frohem Bergen fagen fann, die allgemeine Liebe und das unbegrangtefte Vertrauen meiner Mitburger die einzige, wiewohl in meinen Augen die reichste Belohnung ift, die ich mit meinen Diensten gewonnen habe: fo fagt mir mein innerstes Bewußtseyn, daß ich nicht dazu hatte gelangen fonnen, wenn meine Rrafte nicht immer durch den Glauben an diefes geiftige Band, bas mich mit einer höhern Ordnung der Dinge, mit der allgemeinen Stadt Gottes und mit der Gottheit felbft verfnupft, - genahrt, ermuntert, geftust, und in besondern Lagen sogar über ihr gewöhnliches Maß erhöhet worden waren. Indeffen darf ich nicht vergeffen, bingugufeBen, daß mir in dem langen Laufe meines Lebens vornehm= lich zwei Marimen zu Statten gefommen find, ohne welche Diefer Glaube feine gange Wohlthätigfeit nicht erweifen, ja vielmehr in manchen Fällen eher nachtheilig wirfen fonnte. Die erste war: bei jeder Aufforderung der Pflicht eben fo zu handeln und meiner felbst so wenig zu ichonen, als ob alles bloß auf meine eigenen Rrafte ankame, und nur nach gewissenhaftester Erfüllung diefer Bedingung mich eines höhern Beiftandes gewiß zu halten; die zweite: ungeachtet meines Glaubens an den Zusammenhang unsers gegenwärtigen Lebens mit einem gufünftigen, welches den Schluffel zu allem, mas uns

in jenem unerklärbar ift, enthält — mein gegenwärtiges Leben als ein Sanzes zu betrachten, ihm eine eben so große Wichtigkeit beizulegen, und allem, was meine jeßigen Verhältnisse von mir forderten, eben so forgfältig genug zu thun, kurz, so viel möglich, jeden Angenblick desselben eben so wohl und weislich anzuwenden, als ob mein ganzes Daseyn auf die Dauer dieses Erdenlebens eingeschränkt wäre. Du wirst, bei eigenem Nachdenken, diese Marimen in der Anwendung auf die gemeinen und täglichen Pflichten des Lebens so reich an praktischem Nußen sinden, Agathon, daß ich nicht nöthig habe, sie dir als die heilsamsten Mittel gegen eine gewisse subtile Schwärmerei, die uns unste Schuldigkeit bequemer als recht ist zu machen sucht, anzupreisen.

hier hielt der ehrwürdige Greis ein, um feine noch nicht dunkel gewordenen Augen auf dem Gesichte seines jungen Freunzdes ruhen zu lassen, aus welchem ihm die reine Bestimmung seiner ganzen Seele lebendiger und stärker entgegen glänzte, als er sie durch die beredtesten Worte auszudrücken vermögend gewesen wäre. Agathon war um diese Zeit in jeder Ansicht völlig dazu vorbereitet, durch eine solche Darstellung von der Orphisch-Pythagorischen Glaubenslehre und Lebensphilosophie überzeugt zu werden: und wosern auch noch einer oder ein anderer Zweiselsknoten zurück geblieben wäre, so wurde er in den Unterredungen, welche sie in der Folge öfters über diesen Gegenstand und einige besondere Punkte des Pythagorischen Systems mit einander pflogen, zu einer so völligen Bestiedigung seiner Vernunft, als in Dingen dieser Art verlangt werz ben kann, ausgelöst. Denn sobald das herz seine geheimen

Einwendungen gegen eine Lehre zu machen hat, die uns so schwere Pflichten auferlegt, und die Aufopferungen, welche sie fordert, bloß durch Vortheile und Freuden, die nur ein reines herz dafür zu erkennen und zu genießen fähig ist, vergütet: so fällt es einem gesunden Verstande so wenig schwer, sich von ihrer Wahrheit gewiß zu machen, daß es ihm vielmehr unmöglich ist sie nicht zu glauben, oder sich durch Zweifel und Einwürfe, selbst im Falle daß er sie nicht ganz aus dem Wege ränmen könnte, irre und ungewiß machen zu lassen.

## Biertes Capitel.

Beichluß ber Gefdichte Algathons.

Die Geschichte der ehmaligen Danae, ihre Verhältnisse gegen Agathon, und alles was seit ihrem unverhofften Wiederssehen zwischen ihnen vorgegangen, war nun, nachdem Agathon den Archytas mit allen besondern Umständen der seinigen bestannt gemacht hatte, für diesen Weisen und seine Familie kein Geheimniß mehr. Es erfolgte was Agathon voraus gesehen hatte. Chariflea, welche zu edel gesinnt war um eine erschlichene Hochachtung usurpiren zu wollen, fand daß sie durch die Geständnisse, wozu sie ihren Freund selbst ausgemuntert hatte, in den Augen dieser im höchsten Grade gutartigen Menschen mehr gewonnen als verloren habe; oder vielmehr, sie konnte dadurch, daß sie alles von ihr wusten, nicht anders als gewinnen, indem das, was sie als Danae gewesen war, den

Werth des Charakters erhöhte, den sie als Chariklea behaup: tete, und sie um so viel achtungswürdiger machte, je weniger ihr die Opfer, die sie der Tugend brachte, zu kosten schienen.

Archytas belebte und ftarfte, wie leicht zu erachten ift, die lobenswürdige Entschließung, welche Chariflea unferm Selben abgedrungen batte: und Dioche entichadigte Charifleen für das, mas fie dabei verlor, durch Verdopplung der Freund= icaft, die fie einander gleich beim erften Unblid einflößten. Die lettere erwählte nun Carent zu ihrem gewöhnlichen Aufenthalte. Durch die Bande der Somvathie mit der Kamilie des Weisen vereinigt, schien fie in furger Beit einen Theil berfelben auszumachen. Ihre angenehmfte Beschäftigung mar, der Schwester Agathons drei Tochter erziehen zu helfen, über welche die Grazien alle ihre Gaben ausgegoffen hatten. Gie gewöhnte fich unvermerkt, diese holdseligen Kinder als ihre eigenen anzuseben. Die Rinder muchsen in der Ueberredung auf, als ob fie zwei Mütter batten, und Dinche fand bas größte Vergnügen daran, den angenehmen Irrthum, ber aus ihr und ihrer Freundin nur Gine Derfon machte, in diefen jungen Bergen gu unterhalten.

Agathon, dem Gelübbe getreu, welches er der Tugend und Charikleen gethan hatte, betrug sich von dieser Zeit an so vorsichtig, daß — den einzigen Archytas und vielleicht Charifleen selbst ausgenommen — niemand gewahr wurde, wie viel ihm die Gewalt kostete, die er sich dabei anthun mußte. Aber nach Verfluß einiger Monate erfuhr er, daß er mehr versprochen habe als er halten könne. Es gibt Augenblicke von Begeisterung, wo unfre Seele Kräfte in sich fühlt, die nicht

thre eigenen sind, und auf deren Fortwirken sie vergebens Rechnung macht. Entfernung allein fonnte ihn retten. Der Gesdanke, sich von seinen Freunden, von Psoche, von Charikteen entfernen zu müssen, war entsessich für ihn: aber von dem Augenblick an, da er die Nothwendigkeit dieser Trennung fühlte, war sein Entschluß gesaßt. Archvtas billigte denselben; und die Schwestern (so psiegten sich Psoche und Chariktea zu nennen) liebten ihren Bruder zärtlich genug, um ihm eine Trennung, deren wahren Beweggrund sie stillschweigend vermutheten, so viel als nur möglich war zu erleichtern.

Agathon durchreisete, in Gesellschaft eines gelehrten Frenndes aus der Pothagorischen Schule und eines Malers von Sieven, alle Provinzen der damals befannten Belt, in welden die Griechische Sprache geredet oder wenigstens verstanden wurde. Natur und Aunst, und was in beiden für den Menschen das wichtigste ist, der Mensch, waren die Gegenstände seiner ausmerksamen Beobachtung.

Er nahm wenig Vorurtheile mit, da er auszog, und fand fich auch von diesen wenigen entledigt, als er wieder zurück fam. Da er mährend der ganzen Zeit seiner philosophischen Banderschaft einen bloßen Zuschauer des Weltschauspiels abgab, so konnte er desto unbefangener von den handlungen sowohl als von den handelnden Versonen urtheilen.

Seine Beobachtungen vollendeten, was der Umgang mit Urchptas und anhaltendes Nachdenken über feine eigenen Ersfahrungen angesangen hatten: sie überzeugten ihn, daß die Menschen, im Durchschnitt genommen, überall so sind, wie

Hippias fie foilderte, wiewohl fie fo fenn follten, wie Archystas burch fein Beifviel lehrte.

Er fah allenthalben — was man bis auf diesen Tag sehen kann — daß sie nicht so gut sind, als sie senn könnten, wenn sie weiser wären: aber er sah auch, daß sie unmöglich besser werben können, ehe sie weiser werden; und daß sie nicht weiser werden können, bis ihre Bäter und Mütter, Ammen, Pädasgogen, Lehrer und Priester, mit allen ihren übrigen Borgeseten durch alle Stusen, vom Gassenvogte bis zum Könige, so weise geworden sind, als jedes, nach dem Maße feiner Beziehung und seines Einflusses, senn müßte, um seiner Psicht genug zu thun und der menschlichen Gesellschaft wirklich nüßelich zu senn.

Er sah also, daß mahre Aufklärung zu moralischer Beferung das Einzige ist, worauf sich die Hoffnung besterer Beiten, das ist, besterer Menschen, gründet. Er sah, daß alle Bölker, die wildesten Barbaren so gut als die cultivirten und verseinerten Griechen, die Tugend ehren, und daß keine Geskellschaft, sollte es auch nur eine Horde Arabischer Räuber sen, ohne einigen Grad von Tugend, oder, richtiger zu reden, ohne etwas das ihr ähnlich ist und ihre Stelle vertritt, bestehen kann. Er sand jeden Ort, jede Provinz, jede Nation, die er kennen lernte, desto glücklicher, je bester die Sitten der Einwohner waren; und, ohne Ausnahme, sah er die meiste Berderbniß, wo äußerste Armuth, oder äußerster Neichthum herrschte.

Er fand bei allen Bolfern, die er durdmanderte, die Religion in Aberglauben gehüllt, jum Schaden der burgerlichen

Gesellschaft gemißbraucht, und durch Heuchelei oder offene Gewalt zum Werfzeuge des Betrugs, der Herrschucht, des Geizses, der Wollust und des Müßigganges herabgewürdiget. Er sah, daß einzelne Menschen und ganze Wölfer Religion ohne Tugend haben können, und daß sie dadurch desto schlimmer sind; aber er sah auch, ohne Ausnahme, daß einzelne Menschen und ganze Wölfer, wenn sie schon gut sind, durch Gottesfurcht desto bester werden.

Er fab die Gefetgebung, die Staatsverwaltung und die Polizei allenthalben voller Mangel und Gebrechen: aber er fah auch, daß die Menschen ohne eben diese Befete, Staatsverwaltung und Polizei noch weit schlimmer und unglücklicher waren. Er hörte allenthalben über Digbrauche flagen, fab daß jedermann die Welt verbeffert wiffen wollte, fah eine Menge Leute, die an der Verbefferung derfelben zu grbeiten bereit und an Vorschlägen unerschöpflich maren; aber feinen einzigen, der die Verbefferung an ihm felbit anfangen laffen wollte: - und er erflärte fich gang natürlich baraus, warum es nirgende beffer merden wollte. Er fab die Menfchen überall durch zwei einander entgegen stehende Triebe beherricht, den Trieb gur Gleichheit, und den Trieb willfürlich über andre den Meifter zu fpielen; und dieß überzeugte ibn, daß es, fo lange diesem lebel nicht abgeholfen ift, burch feine Beränderung der Regierungsform beffer mit den Menfchen werden fann, sondern daß fie, in einem ewigen Cirfel, von foniglichem Defvotismus und griftofratischem Uebermuth - ju Volfe = und Vöbele = Iprannie, und von diefer wieder zu je= nen, fo lange herumgewälzt werden muffen, bis eine aus den

Grundlehren der reinsten Religion und Moral abgeleitete Gefehgebung, und eine durch dieselbe veranstaltete Erziehung, den thierischen Trieb zu gesessloser Willfür in allen Meuschen gebändiget haben wird.

Er sah, daß allenthalben Kunfte, Fleiß und gute Wirthsichaft ben Reichthum, ber Neichthum ben Lurus, ber Lurus verdorbene Sitten, verdorbene Sitten ben Untergang bes Staats, zur Folge haben: aber er sah auch, daß die Kunfte, wenn sie ihre Nichtung von der Weisheit erhalten, die Menscheit verschönern, entwickeln, veredeln; daß Kunst die Salfte unstrer Natur, und der Mensch ohne Kunst das elendeste unter allen Thieren ist.

Er fah durch die ganze Defonomie der Menscheit die Granzen des Wahren und Falschen, des Guten und Bösen, des Nechts und Unrechts, unmerklich in einander fließen; und überzeugte sich dadurch immer mehr von der Nothwenz digkeit weiser Geseße, und von der Pflicht des guten Bürgers, dem Geseh mehr zu glauben als seinem eigenen Gefühle.

Alles aber, mas er gesehen hatte, befestigte ihn in ber Ueberzeugung: "daß ber Mensch — auf der einen Seite den Thieren des Feldes, auf der andern den höhern Wesen und der Gottheit selbst verwandt — zwar eben so unfähig sen, ein bloßes Thier als ein bloßer Geist zu senn; aber, daß er nur alsdann seiner Natur gemäß lebe, wenn er immer empor steige; daß jede höhere Stufe der Weisheit und Tugend, die er erstiegen hat, seine Glücksligkeit erhöhe; daß Weisheit und Tugend allezeit das richtige Maß sowohl der öffentlichen als der Privatglückseligkeit unter den Menschen gewesen; und daß

diefe einzige Erfahrungswahrheit, welche tein Zweifler zu entz fräften fähig ift, alle Trugschlüsse der Hippiasse zerftäube, und die Theorie der Lebensweisheit des Archytas unerschütterlich befestige."

Diese Kenntniffe und diese Ueberzeugung waren die Früchte, welche Agathon in Stunden der einsamen Betrachtung oder des geselligen Nachforschens in freundschaftlichen Unterredungen zum Vortheil seines Moralspstems, aus seinen Beobachtungen zog. Sie machten nur einen kleinen, aber in der That den wichtigken Theil des Schahes von schönen und nühlichen Kenntnissen aus, den er von einer dreisährigen Neise durch die vornehmsten Theile der damaligen Welt nach Tarent zurück brachte.

Er hatte die überschwängliche Freude, seinen alten Freund Archytas und alle die er liebte in eben dem glücklichen Justande wieder anzutreffen, worin er sie verlassen hatte. Der Tag des Biedersehens war ein Fest der Freundschaft, an welchem das ganze Tarent Antheil nahm. Was ihre Freude vollkommen machte, war die Bemerkung, daß Agathon zwischen Psyche und Chariflea keinen Unterschied machte, und gänzlich vergessen zu haben schien, daß die letztere — einst Danae, und wie sehr sie es für ihn gewesen war.

Er befestigte sich nunmehr in dem Entschlusse, Tarent zu seinem beständigen Sige zu erwählen. Die Tarentiner beschenkten ihn mit ihrem Burgerrecht: er verdiente das Gluck, im Schoope der Freiheit und des Friedens unter gutartigen Menschen zu leben, und sie waren eines solchen Mitburgers würdig.

Durch alles was er erfahren und beobachtet hatte überzeugt,

"daß man in einem großen Wirkungskreise zwar mehr schimmern, aber in einem kleinen mehr Gutes schaffen kann," widmete er sich mit Vergnügen und Sifer den öffentlichen Angelegenheiten dieser Nepublik; und so lange Aritolaus und Agathon lebten, glaubten die Tarentiner nichts dadurch versloren zu haben, daß Archytas in eine bessere Welt gegangen war.

# Anmerkungen.

#### Buch 11.

- S. 6. 3. 21. Der Berfasser bes Krathlus Der Platoniide Dialog Krathlus bat ben Berebrern Platons von jeber viel zu schaffen gemacht wegen seiner Bortspielereien und ichwerfälligen Bortstaubereien, bis entlich Schleyermacher and bier ben richtigen Gefichtebunkt nachgewiesen bat. hier wird ber Krathlus noch als ein Beweis ber Pebanterie seines Bersaffers genommen
- E. 13. 3. 27. Diesem Schüler bes Sofrates Serechtigfeit widerfahren zu lassen Der Berfaffer bes Agathon selbft bat bieß, viele Jahre frater, in seinen Erläuterungen zu ben von ihm übersepten horazischen Briefen, so wie in ben Briefen Arifitps und ber Lais, nach seiner Weise unt, so viel wir wiffen, zur Lufriebenbeit einiger competenter Richter in biesem Fache bewerktieligt. 98.
- E. 15, 3. 28. Des Phalaris glübenten Ochfen ausgenommen In tiesem ebernen Ochsen fonnten Menschen gebraten werten, beren Jammergeschrei tas Brüllen bes Ochsen vernehmen ließ. Die Behaurtung, woraus hier angespielt wirt, tag ber Beise auch während tiefer Qual fich glückelig füble, fommt von einem Philosophen, tem man sie wohl am wenigsten zugetraut hatte, von Erifut. Wie sehr er taburch mit sich in Witerspruch gerieth, bemerkte schon Electo, Tuse, Quaest. 2, 7.
- E. 34. 3. 4. Den Republiken vorwirft Uebrigens ift es vielleicht bemerkenswerth, bag alles Rachtheilige, was Agarthou von ben Bepubliken fagt, burch die neu entstandene Französische Republik so völlig bestätiget murbe, baß es Bug vor Bug nach ihr gezichnet zu senn schien, wiewohl es mehr als fünf und zwanzig Jahre vorber geschrieben wurde; zu einer Zeit, ba sich noch niemand in der größten Fieberhipe batte träumen lassen, daß, noch vor Ausgang bes Jahrbunderis, aus dem Moder ber ausgelösten Französischen Monarchie

ein politisches Ungeheuer bervor fleigen werde, das uns schon in ben ersten Sahren feines Dasepns ben gräßlich etelbaften Unblick aller der Unordnungen, Ungerechtigfeiten, Thorbelten, Berbrechen und Gräuelthaten, im Großen barftellt, welche uns die Geschichte an jenen berühmten Freisaaten bes alten Griechenlandes, in ter Epoche ihrer höchsten Berterbniß, im Kleinen zeigt. Welche Wahrscheinlichkeit, daß eten dieselben Ursachen, die den Untergang jener atten Republifen nach sich zogen, in Frankreich die Quellen des Gedeißens, der Dauerhastigsteit und des blisenden Wohlfandes einer neu gebornen Miggeburt von Republif, die das Princip ibrer batbigen Unsstügg glich mit auf die Welt brachte, sollten werden können? W.

## Buch 12.

- S. 37. Bgl. mit diesem Anfang Leffings Samb. Dramaturgte - Br. 2 St. LXIX. S. 130. fgg.
- S. 44 3. 19. Obeon Ein ju den mufitatifden Wettstreiten und Srielen bestimmted öffentliches Bebante. D.
- S. 48. 3. 14. Ballas Die Schilderung Diefes Freigelaffenen bes Claudius findet man bei Tacitus Annal. 11. 29. u. a. D., fo wie die des Tigellinus bei demfelben Siftor. 1, 72. Bgl. Unm. gu Bb. XXV.
- S. 52. 3. 15. Abt von Saints Pierre Dieser liebens: wurdige Beise, burch feine etudes de la Nature und la chaumière indienne rübmlich befannt, sann auf den Plan zu einem ewigen Frieden.
- S. 62. 3. 20. Des Sotratischen Geheimnisses Ohne Zweisel in hier angespielt auf die Stelle in Kenophond Sofratischen Denkmürdigkeiten Buch I Cap. 3. 5. 14. (vergl. Kenophond Gasimabl 4, 38). Die gefällige Chrasiis, Dvidd Stavin, ift aus teffen Liebese gedichten bekannt, Kenoftates durch Eutbaltsamfeit berühmt, von welcher sich der nur die Miene gibt, welcher seinen Trieb auf die leichzeite Welse bei dazu fänslichen Personen gesahrloß ableitet. hierin ber fieht eigentlich das Sofratische Geheimnis.
- S. 64. 3. 19. Trion Un die Tafel ber Gotter gezogen, verliebte fich in Juno, umarmte gwar nur ein von Zeus in ihrer Gefialt geschaffenes Wolfenbild, mußte aber gleichwohl fur biefen Frevel in ber Unterwelt bart bufen.

- S. 67. 3. 15. Nil admirari Nichts gu bewundern, mar ein Sauptgrundfat bes Ariftirvifden Gludfeligfeiteliftens, welchen Wiesland gum been Br. bes horag im erften Buche mohl am beften erlaustert hat.
- S. 71. 2. 25. 26. Die Schwesier bes herzogs von Marts borough War Mis Shurchill, deren schnen Körper, nach den Memoires du Comte de Grammont, ein Sturz vom Pferde entdeckte, wovon die Wirfung war, das sie dem herzog von York den herzog von Berwick und Lady Waltgrave gebar.
- S. 100. 3. 9. Milefifche Mahrchen Waren eine Art von Romanen, denen man jenen Namen von der fleinafiatischen Stadt Milet gab, weil dort guerft mehrere Dichter fich tamit beschäftigten, Dichtungen tiefer Art nach ten Mustern ber Perfifchen abzusaffen.
- S. 117. 3. 23. Das Reich ber Themis und bes Aronos D. i. die gluckfelige Uniculd bes golbenen Zeitalters, über welches Kronos (Saturnus) geberricht latte, und nach welchem Themis, bie Göttin der Gerechtigfeit, von der entarteren Erbe entflohen mar.

## Buch 13.

- S. 169, 3. 1. Doctor Peter Rezio von Agnero Der ben Grundfag bes hirrofrates, tag alle Sättigung übel fen, so getetent machte, ift aus tem 47ften Kapitel tes Don Quirote eben so bekannt als bie Stattbalter ber Insel Barataria. Inanition, Leerbeit.
- S. 171. 3. 15. Artemifia Gemablin bes Karifchen Königes Maufolus, sand nach beffen Tote teine Grangen in Beweifen ihrer Liebe. Die Alche tes Berflorbenen trant fie in Wein gemischt, und errichtete ibm eins ber größten und prachtigsten Denkmale, wovon nache ber alle Lodtens Denkmale ten Namen ber Maufoleen erbalten haben.

## Buch 14.

S. 198, 3. 6. Diefe Gragien - Danae fagt im Original biefe Berfe Pindare (aus ter neunten Olympifchen Ote) mit feinen eigenen Worten ber. Das Unvermögen einem Pindar nachzustiegen bat uns

zu einer Umschreibung genötbigt, wodurch bas Urbild vielleicht weniger vertiert als durch eine wörtliche Uebersenung. 28.

- S. 210. 3. 17. Wie Sofrates eine Urt von Benius Der Genius bes Sofrates (der bis auf diesen Tag ein Problem fur die Gelebtten ift) fagte ihm nie, was er thun follte: dazu hat und Gott funf Sinne und Bernunft gegeben, sagte Sofrates. Aber es gibt Fälle, wo und diese Führer und Rathgeber in der Unwissenbeit lassen, oder gar irre subren; in solden Fällen ift es glüdlich einen warnenten Genius zu haben, der und kagt: ibne tas nicht! W.
- S. 218. 3. 20. Schien ben Ariftophanen einigen Bormand ju geben Ariftophanes in ben Advaruern 524 fubrt als Ursache des Petoponnefischen Krieges an, bag einige truntene Jünglinge aus Megara die hetäre Simaiba geraubt, die Megarer dagegen, um fich zu rächen, zwei andere aus Alpana's haufe entführt bauen Andere Komiter machten abnliche Beschuldigungen.
- S. 226. 3. 16-17. Eine Ariadne gebilligt worden Renorbond Sumrofium gegen bad Ente. 28.
- S. 231. 3. 8 Eine Philippita nennt man eine flarte, fraftige, wohl auch jurnende, Rede nach Art derer, welche ber ferühmte Athenische Redner Demosthenes gegen den Macedonischen König Philippos bielt.
- C. 244. 3. 12. Thargelia Bon Milet, ward mit einem Theffar tifchen bionige vermähtt, und regierte dreifig Sabre lang mit Geift und Stud.
- C. 245. 3. 25 26. Demea. Theodota Namen zweier ihrer Schönheit megen berühmten hetaren ber damaligen Beit. 2B.

#### Buch 15.

- S. 252, 3, 24. Die Unmphe Calmacis Umfaste ben Bermas phroditus, der fich in ihrem Gemäffer batete, und ichwur tem Gpräten, ihn nie zu verlaffen. Die Götter recwandelten beide in Einen hörper von dopreltem Geschlecht.
- S. 259. 3. 28. Semiramis Mird von griechischen Geschichte ichreibern eine hirtin von ausgezeichneter Schönbeit genannt. Ein Sprifcher Carrap fab, liebte und betraibete fie. Der drieg trennte ibn von ihr, feine Cebnfucht nach ibr erwachte, und er rief fie zu fich lus

Lager, wo ne bald eben fo viel an Kriegeruhm als an Ruhm der Schonbeit gewann. Der Babylonische König Ninus ließ fie vor fich berufen, entbrannte in Liebe gu ihr, und fie ward feine Gemablin.

- S. 259. 3. 28. Rhodope Nicht zu verwechseln mit ber Tochter best Alegyptischen Pharaonen Cheops, war eine geborne Stavin aus Thrazien, die durch ihre Schönbelt fich die Treibeit erwarb. Sie schlose there Lausbahn damit, das sie Gemablin des Pharaonen Amasis wurde. Die Geschichte von ihrer Erbebung auf ten Thron, wie sie bei Serodot erzählt wird, bat ganz das Ansehen eines Orientalischen Mäbrichens.
  - G. 261. 3. 15. Gnnaceum (Onnafeion), Sarem, Serail.
- C. 267. 3. 2. Annaxa Sieg ber Ort in Babplonien, einige Meilen füblich vom Eingange ter Medlichen Mauer, wo der jungere Apros geschlagen wurde. Dieser Erzählung, so wie bem, was zu Anfange bes folgenden Kapitels berichtet wird, bient zur Grundlage die Stelle ben Xenoph, de exped. Cyci 1, 10.

# Buch 16.

- S. 304. 3. 7. Untagonift Gegentampfer, Befampfer. Instelligible Gegenstände find solche, die blog durch den Berftand, nicht durch Sinnenwahrnehmung erfennbar find. Thung, Bors und Mufferbild.
- S. 305. 3. 28. Brunnen des Demofritus Demofrit behauprete, die Natur babe die Marrheit in die Tiefe eines Brunnens verborgen, und darum werde die W von Meinungen und Capungen regiert. Cic. Acad. Quaest. 1, 13. 2, 10.
- S. 306. 3. 3. Memphis In Mittels und Sais in Unters Aegypten waren Sauptorte, ju benen man um ber Weisheit willen jog, wie nach Indien ju ben Symnosophiften (nactten Weisen), ober vielmehr Braminen. Die Braminen in Intien, und die ägyptischen Priefter, beibe nicht unwahrscheinlich mit elnander verwandt, fianden im Ruse vorzüglich tiefer Weisbeit, und von den größten Philosophen Griechenstands wird ergaft, daß sie Schüter derielten gewesen.





